10. Jahrgang. — No. 88

Telegraphische Depeschen. (Beliefert bon ber "Erripps DeRae Preb

Suland.

# Die Würsel gesallen?

Co ruft das Administrations-Organ in Washington aus .- Der Brieg fognt wie erflärt, wenn nicht Spanien im letten Angenblid Enba ranmt. - Goll es einen langen Seetrieg geben? - Bon Weitem noch immer von Bermittlung die Rede. - Die Borgange im Rongreß.

Washington, D. C., 14. April. Die "Bashington Post", ein Organ ber Administration, sagt in ihrem heutigen

"Die Bürfel find gefallen. Das Land wird jum Strieg ichreiten. Es handelt fich nicht langer barum, ob man ben Prafibenten ober ben Rongreß unterftugen folle; es handelt fich nur noch um die einfache Pflicht, gur Flagge des Bundes zu ftehen. Das Abgeordnetenhaus hat mit überwälti= gender Mehrheit gefprochen, und ber Genat wird feine frivolen Sinderniffe in ben Weg legen. Die parlamenta= rifchen Spigfindigfeiten liegen binter

Die fast gleichzeitige Abfahrt bes fpanifchen "fliegenden Geschwaders" nach Bermuda und der Boote "Oquen bo" und "Bizcana" bon Porto Rico hat hier großes Intereffe in Flotten= freisen erregt. Der allgemeine Ginbrud geht bahin, bag bie großen fpanischen Schiffe nach ben fpanischen Infeln im Diten bes Atlantischen Dzeans untermegs find. Trifft bies gu, fo lagt es auf die Absicht ichließen, Die fpanische Flotte aus ben westindischen Bemaffern gurudgugiehen und jenfeits bes Dge= ans gu fongentriren. Dies murbe na= türlich ein Aufgeben ber Infeln Cuba und Portorico bedeuten, aber es murde noch feineswegs bedeuten, bag ber Strieg poriiber fei. hervorragende Flottenoffiziere fprechen Die Unficht aus, Spanien wolle unter Mufgeben jener Infeln einen langen Geefrieg ühren und fich babei auf feine größere Stärfe in Torpedobooten und Torpebobootzerfiorern fowie auf feine grofe Ungahl Raperboote gur Schabigung bes ameritanischen Sanbels und gur Bedrohung ber ameritanischen Stabte

Bestätigt fich bies, fo fonnte es viel= leicht einen Krieg von 2jahriger Dauer geben! Es wird zugegeben, bag bie ameritanische Regierung nicht hoffen fonnte, durch Landung von Truppen in Spanien bem Rrieg ein Enbe gu

Mabrid, Spanien, 14. April. Der bie Berficherung gegeben haben, bag ber Friede zwischen Spanien und ben Ber. Staaten aufrechterhalten merbe.

Papft an ben Raifer bon Defterreich mit dem Erfuchen gewendet, fein Beftes gur Berbeiführung einer Bermitt= Jung zu thun.)

Im spanischen Landtag wird ber Albgeordnete Alkas, welcher ben cubanifchen Diftrift Cancti Spiritus bertritt, eine Borlage einbringen, welche bestimmt, daß Spanien Cuba räumen folle, jedoch unter Wahrung feiner Oberhoheit, und daß Cuba eine jahr= liche Abgabe an Spanien gablen, und ein Abkommen betreffs ber Schulden= laft getroffen werben folle.

Im Uebrigen herricht hier eine fehr buftere Stimmung, und bie Soffnung auf Erhaltung bes Friedens ift fehr famach.

Wafhington, D. C., 14. April. Der ermahnte Radau im Abgeordneten haus, fo heftig er auch war, und fo verschwenderisch auch die Rufe "Ligner" und "Schuft" burch die Luft ichmirr= ten, bauerte nicht lange. Es gelang beiberfeitige Freunden, Die beiben Sauptkampfhahne Brumm und Bartlett zu trennen, wobei allerbings noch einer der Friedensstifter einen Fauft= fchlag von Brumm abfriegte, bag er gu Boben fiel. Der gange Rabau murbe bann für die Folge eines Mifverftand= niffes über die Abfichten betreffs ber Debatte erflärt, und unter verhaltniß= mäßiger Ruhe murben ber Mehrheits= bericht und ber Minderheitsbericht bes Musschuffes für auswärtige Beziehun= gen über bie cubanische Frage 40 Mi= nuten lang bebattirt. Dann murbe Die Mehrheits=Resolution mit 322 ge= gen 19 Stimmen angenommen - un= ter großem Beifall - mahrend bie Minberheits-Resolution mit 190 gegen 147 Stimmen abgelehnt wurde.

In ber Dehrheits-Refolution wird gefagt: "Daß ber Brafibent hiermit ermächtigt und angewiesen wird, fo = fort einzuschreiten behufs Beendigung des Krieges auf Cuba, im Sinblid barauf und mit ber Absicht, bauernben Frieden und Ordnung bafelbit zu fich= ern und burch freien Befchluft der bor= tigen Bevölterung eine frandige und unabhängige eigene Regierung auf ber Infel Cuba zu begründen: ferner wird ber Brafibent befugt und ermächtigt, Die Land= und Gee-Streitfrafte ber Ber. Staaten gu benuten, um ben 3med biefer Refolution gu bermirtli=

Gegen Diefe Refolution Stimmten: Die Republitaner Boutelle von Maine, Johnson von Indiana und Loud von Californien, Die Demofraten Abam= fon bon Georgia, Banthead von Mlabama, Brantlen bon Georgia, Bremer von Alabama, Clayton von Ala= bama, Cor bon Tenneffee, Elliott bon Gud Carolina, Briggs bon Georgia, howard bon Georgia, Lefter bon Georgia, Lewis von Georgia, Mabbor von Seorgia, Strait von Sud-Carolina, Taplor von Mabama, Tate von Georgia und ber Boltsparteiler Gimp= fon bon Ranfas. Die meiften biefer fimmten indeg für die abgelehnte Min= berheits-Refolution. Letterer berlangte eine un mittelbare Anerfennung ber cubonifden Unabhanaigteit. Die Abgeordneten Berry und Bremer

ftimmten überhaupt nicht mit. 3m Genat hatte Forater gegen En= be feiner Rebe für bie fofortige Unerfennung ber cubanischen Unabhängigfeit ein aufregendes Wortgefecht mit Glfins von Best-Birginien. Darauf fprachen noch Lodge von Maffachusetts und Lindfan von Rentudy ungefähr im felben Ginne, wie Forafer. Seute beschließt auch ber Genat in biefer Ga=

Bafhington, D. C., 14. Upril. Db= wohl die Bahricheinlichteit gugenom= men hat, baß es ju Feindseligfeiten gwischen ben Ber. Staaten und Gpa= nien tommen wird, herricht hier doch noch ein ftarter Glauben, bag Gpa= nien im allerlegen Augenblick, nach bem Schein eines energischen Wiberftandes, muthig gurudweichen merbe.

friegerischen Borbereitungen werben eifrig weiterbetrieben. Gollte wirflich ein Angriff in Cuba nothwendig werden, fo foll, wie man hort, bie Bundesarmee auf 100,000 Mann ge= bracht werben. Die Musruftungen ber Rüften-Befestigungen mit Schnellfeuer= und anderen Gefchüten ift immer noch

lebhaft im Bange. Das Kreugerboot "Baltimore" hat Orbre erhalten, von Sonolulu nach hongtong abzufahren. (Später nach

ben Philippinen-Infeln?) Bern, 14. April. Der fchweizerifche Nationalrath hat einstimmig den Bor= schlag abgelehnt, bag bie schweizerische Regierung ihre Dienfte für eine Bermittlung gwifchen ben Ber. Staaten und Spanien anbiete.

Berlin, 14. April. Spanien wird heute ben europäischen Grogmächten einen Proteft gegen ameritanifches Gin= schreiten auf Cuba übermitteln.

Man hat hier ben Glauben, bag ber Rrieg noch abgewendet werben fonen, böllig aufgegeben.

Berlin, 14. April. Die Saltung ber beutichländischen Blätter, Die bor einer Boche noch ziemlich freundlich für Amerita waren, zeigt feit bem Befanntwerben ber Brafibentenbotichaft ftarte anti-ameritanifche Stromung. Der "Hamburgische Korrefponbent" empfiehlt ben Umeritanern ironisch, fich geschultere Diplomaten thin so nicht borgefommen fein, bag Gefanbter Moobford fich mit ber übereilten Ueberreichung bes Ultimatums blamirt | lich gurud. batte. Der Borfen-Rourier" fagt, (Rach anderer Nachricht hat fich ber ber Ratur-Diplomat McRinlen gebe mit feiner Botichaft ben europäischen Diplomaten ber alten Schule Rathfel auf. In allen Sauptstädten hatten bie Diplomaten Die richtige Muslegung ber Botichaft versucht, feiner tonne aber mit Gicherheit fagen, mas DC= Rinlen beabsichtige. Die "National= Beitung halt bie Rudtehr bes General-Konfuls Lee für gefährlich, ba er nun in Bafbington einen ungunftigen

Ginfluß geltend machen merbe. London, 14. April. Gin herborra= genber biefiger Diamantenhandler theilt mit, bag eine Angahl ber fostbarften Diamanten, welche vornehmen Familien in Spanien gehörten, bier gu Martte gebracht worden fei, und bas Erträgnig des Bertaufes dem fpa= nischen Kriegsfonds zufliegen folle.

Samburg, 14. April. Die Blätter Compania Transatlantica" melben, daß der Samburg-Amerita-Linie für ihre Dampfer "Normannia" und "Columbia" eine ben Unichaffungs= werth der Dampfer weit überfteigende Summe gezahlt murbe. Die fpanischen Räufer beider Dampfer beabfichtigen beren Umwandlung in armirte Raper=

havana, 14. April. Wie erwartet wurde, ignoriren bie Aufständischen ben, bon ben Spaniern proflamirten Waffenstillstand vollständig, und ihren Inftruttionen entsprechend setzen auch bie spanischen Truppenkörper überall, mo sich die Insurgenten nicht ruhig berhalten, ben Rampf in ber gewöhnlichen Weise fort. Es merben bereits wieder verschiedene Gefechte aus ben Brobingen Santa Clara und Santia-

go be Cuba amtlich gemelbet. hierorts herricht Rube, wogu auch bas beife Commerwetter beitragt. Die Abreife bon Ameritanern aus Gu-

ba bauert noch fort. Rem Port, 14. April. In ben beiben hiesigen Lagerhäusern bes Unterftütungsallusichuffes für nothleibenbe Cubaner befinden fich 22 Waggonla= bungen von Lebensmitteln, welche in Rebrasta aufgebracht wurden; ber Ausschuß hat jedoch beschloffen, Sendung bon Borrathen nach Cuba bis auf Beiteres einzuftellen. Die Mittel gur Befteberung ber Borrathe find fogut wie abgeschnitten. Man wird jene Guter in Baargelb vermanbeln. Uebrigens hofft ber Ausschuß balb Truppen ber, Borrathe an alle Cubaner zu übermitteln, welche fich in ben Schutz ber Ber. Staaten begeben.

Wafhington, D. C., 14. April. Der Flottenfetretar hat auch Unterhand= lungen für ben Unfauf ober bas Bach= ten ber Umerifanischen Linien=Dzean bampfer "New Yort" und "Paris" (außer "St. Baul" und "St. Louis") fogut wie zum Abschluß gebracht. Man glaubt, bag biefe beiben Dampfer gur Beforderung bon Truppen nach Cuba benutt werben follen.

Rach einer Berathung mit General Lee ift bas Rriegsbepartement gu ber lieberzeugung gefommen, bag Urmee= Wägen nicht in Cuba bermenbbar feien. baber hat ber Rriegsfefretarlliger bie Ermächtigung ertheilt, 1000 Bad-Maulthiere angufaufen.

Mabrid, Spanien, 14. April. In Balencia fanben ebenfalls fturmifche Rundgebungen ftatt. Bolfshaufen go= gen mit spanischen Flaggen burch bie Strafen, riefen "Es lebe Spanien" und fangen bie "Marfeillaife". Bendarmerie trieb fchlieflich bie Tumultanten außeinander und nahmen viele Berhaftungen bor.

Bafhington, D. C., 14. April. Rei= ne Kongreß-Resolution ift giltig, ebe fie in beiben Säufern angenommen und bom Prafidenten unterzeich net ift, ober mit Zweidrittels=Dehrheit in beiben Säufern über bas Beto bes Prafibenten hinweg angenommen ift.

Der Brafibent fann eine Refolution behufs Ginschreitens ober Krieg mit feinem Beto belegen, wie jebe anbere Refolution, boch glaubt man nicht, bag er bas thun wird. Es fteht ihm jedoch auch frei, 10 Tage mit feiner Unterschrift zurückzuhalten, und auf folche Beise mag noch weitere Berzögerung

St. Bincent, Rap Berde-Infeln, 14. April. Die spanischen Rreuzerboote "Infanta Maria Teresa" und "Cristo= al Colon" find heute hier eingetrof= fen und haben fich mit ber Torpedo Flotisse vereinigt, welche fich schon feit bem 1. April hier befindet.

Washington, D. C., 14. April. Much heute war wieder ber Budrang gur Genatsfitung ein gewaltiger. Die Gena toren hoar, Sale und Elfins verlang ten längere Beit gum Debattiren ber Berichte bes auswärtigen Ausschuffes über die cubanische Frage und die Brafibentenbotschaft. Dehr als ein Dugend Redner wurde angefündigt. Turner (Rep.) pon Bafbington hielt bie erfteRede, worin er fagte, die amerita= nische Regierung fei bis jest durch üble Ginfliiffe gelähmt worben.

Madrid, 14. April. Die Anklage in bem Bericht bes ameritanischen Ge= nats-Ausschuffes für auswärtige Begiehungen, bag bas amerifanische Rriegsschiff "Maine" bon fpanischen Beamten entweder dirett ober boch in= folge ihrer Fahrläffigkeit gerftort morben fei, hat hier ungeheures Auffehen gemacht. Die gange Preffe ift jest ber Meinung, daß ber Rrieg unbermeib= antwortlichfeit Spaniens für die Berftorung bes "Maine" febr leibenichaft=

Rem Dorf, 14. April. Giner Debe= fche ber "Evening Poft" aus ber Bun= beshauptstadt zufolge ift ber spanische Gefanbte bafelbft bon feiner Regie= rung abberufen worben.

Wafhington, D. C., 14. April. Es wird abermals erflärt, bak General Moodford, ber ameritanische Gefandte bei ber fpanischen Regierung, Da= brid noch nicht verlaffen habe, und bak er nur im Fall des Ausbruchs eines Rrieges feine Baffe und ficheres Geleite nach ber Grenze fordern werde.

Bafhington, D. C., 14 . April. Die Regierung hat auch ben, gur Zeit in New Yort befindlichen Dampfer "Beneguela" bon ber Red D-Linie angetauft, und berfelbe wird als Silfs= Rreugerboot ausgerüftet werben.

Es wird noch eine Menge Dinge aus ben Musfagen befannt, welche General Lee, ber aus Cuba gurudgefehrte ame= rifanische Generalfonful, por bem Genats-Musichuß für auswärtige Beziehungen machte. Er fagte u. 21 .: Die panischen Truppen in. Cuba hätten eit 9 Monaten feine Löhnung mehr befommen; ber Gelbstverwaltungs= Man fpiele heute abfolut feine Role bei ber Lösung ber cubanischen Frage, wenn er fie überhaupt je ge= spielt habe; es fei nicht baran gu ben= ten, daß die Spanier je auf irgend ei= ne Beife mit bem cubanischen Auf ftand fertig würden; die fpanische Ber= waltung auf Cuba fonne trog aller veröffentlichter Manifeste Die bauenden Cubaner, welche burch bas Wenler'sche Edift aus ihrem Beim ge= trieben worden seien, nicht bor bem Berhungern schützen und versuche es

auch nicht länger. Wafhington, D. C., 14. April. Flot: tenfefretarlong erflart, es würden feinerlei Nachrichten mehr über amerita= nische Flottenbewegungen bekannt ge=

In einer Depefche aus Madrib heißt es bestimmt, General Wenler, ber heute Abend aus Mabrid fommt, werde von ber Regierung nach Cuba geschickt mer=

### Musland.

Geburtstag des Erdbeben: Falb. Berlin, 14. April. Profeffor Rubolf Falb, ber vielgenannte öfterreichische Erbbeben=Theorititer und Entbeder ber "Rritischen Tage", feierte gestern wieber, hinter ben ameritanischen feinen 50. Geburtstag.

### Der Mlammen Raub.

Duffelborf, 14. April. In Ruhrort ift bas befannte Raufhaus Gerfon niebergebrannt.

### Coll Weingartner's Radfolger werden.

München, 14. April. Dem Sof-Mufitbirettor Richard Strauf Dabier ift bie nachfolgerschaft als Direttor bes Ronigl. Opernhauses in Berlin, an Weingartner's Stelle, angeboten mor=

Die nächften Reichstagewahlen. Röln, 14. April. Die "Rölnische Bolfszeitung", bas hauptorgan ber rheinischen Ultramontanen, jagt, ber Saupt-Bahltampf werbe fich gwischen ben nationalliberalen und Ronfervati= ven einerseits und ben Sogialiften und ben Freifinnigen anbererfeits abipie= Ien. Die Erfteren hatten mehrfach bas Bentrum gu einem Bundniß aufgeforbert, aber das Bentrum wolle nicht ber Reattion bienen. Da andererfeits biefes nicht mit ber Linten wegen beren Stellung jum Chriftenthum geben fonne, fei bas Bentrum auf fich felbft angewiesen. Das Blatt glaubt trot ber Spaltung nicht an Mehrung ber fozialistischen Mandate, wenigstens bestimmt nicht an eine beträchtliche.

### James Gordon Bennett als Epiels höllen=Bächter?

Frantfurt a. D., 19. April. Giner Depesche bes hiefigen "General-Ungeiger" gufolge, hat James Gorbon Bennett bem Fürften von Monaco angeboten, für bas Monopol bes Spielhöllen-Betriebs in Monte Carlo eine höhere Summe gu gahlen, als die jegige Befellschaft für Diefes Privilegium gahlt.

### Des Belgiertonigs Tochter aus: gewiefen.

Wien, 14. April. Es wird gemelbet, daß die österreichische Regierung die Musmeifung ber Pringeffin Luife von Sachfen-Roburg (ber alteften Tochter bes Ronigs Leopold von Belgien, mel= che ihrem Gemahl untreu wurde und mit einem Leutnant burchbrannte) aus ber öfterreichisch-ungarischen Monar= chie perfuat hat.

### Reue Drenfus = Cenfationen ange:

fündigt! Baris, 14. April. Bahricheinlich werben in wenigen Tagen wieber neue Genfationen binfichtlich ber Ungelegen= heit bes ungliidlichen Sauptmanns Drenfus auftauchen. Die Freunde von Drenfus follen neues und fehr wichtiges Beweismaterial gegen Efterhagh aus Deutschland aufgetrieben haben und bie Beröffentlichung besfelben in einem Londoner Blatt beabsichtigen. Efterhagn fühlt fich fcon im Boraus gu ber Erflärung veranlagt, bie betref fenden Schriftstude feien jedenfalls

(Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

### Lofalbericht.

### Mus dem Sauschen.

Der Dane Unbrew Nicholfon hat bis bor Rurgem in ber Rahe bon Geting= furg, G. D., eine Farm betrieben. Bor einigen Wochen hat er biefe bertauft und er beabsichtigt nun, borerft eine Befuchsreife nach feiner alten Beimath zu machen. Er tam auf ber Durchreife geftern Mend nach Chicago und flieg hier bei feinem Bruber Beter, Dr. 111 Aberdeen Strafe, ab. Beute Morgen mußte ber arme Rerl in Saft genommen werben, weil fich bei ihm gang plöglich Spuren einer ernftlichen Geiftesftorung zeigten. Nicholfons Ber= wandte hoffen, daß die Erfranfung

Im Counthaefangniß hat ein gewif fer Martin Dot ben Berftand berloren, ber auf Betreiben bon F. Berg, Dr. 707 Garfield Boulevard berhaftet worben ift, weil er Möbel beräufert hat, auf die Berg ihm ein Darleben aegeben haite. Dot hat, Damit er fich feinen Schaben gufügt, in einer gepolfterten Zelle untergebracht werden muffen. Er hat bei feiner Berhaftung angegeben, baß er aus Met gebürtig und Artillerie-Lieutenant im beutschen

### heere gewesen ift. Schwerbeftrafter Leichtfinn.

Mis heute ber fünfjährige John Mc Sale an ber Ede von Ringsburn und Superior-Strafe auf einen ber "3. 3. Blod Teaming Co." gehörigen Wagen flettern wollte, gerieth fein rechtes Bein awischen Wagengestell und Rad und wurde berartig zerqueticht, bag es im Paffevant-Sofpital amputirt werben mußte. Der berlette Anabe ift ber Cohn einer im Saufe 39 Dft Suron Str. wohnenden Mittme.

\* Un ber hiefigen Getreibeborfe ift heute ber Maiweizen auf \$1.10 und zeitweilig sogar auf \$1.11 per Bufhel

\* Wer beutiche Arbeiter, Saus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutiche Runbichaft wünicht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Un. geige in ber "Abenbooft".

\* Dei hiefige Poftbehörbe erfucht alle Berfonen, Die in ben nächsten Bo= chen ihren Bohnfig verandern, ihre neue Abreffe zeitig bem Sauptpoftamt. entweber ichriftlich ober burch ben Brieftrager bes betreffenben Diftritts, mittheilen gu wollen. Es liegt im Gigenintereffe ber Burger, Diefer Auf= forberung nachzutommen.

### Mus Bergweiflung.

Selbstmordverfuch einer Stenographiftin.

Frl. Glain Cabie Suabes, melde bei ber "Tecumpfeh Mutual Life Affociation" als Stenparaphiftin beschäftigt ift, versuchte heute Bormittag ihrem Leben ein porzeitiges Enbe gu machen, indem fie fich im Bureau genannter Gesellschaft, Bimmer 1113 bes "Chamber of Commerce"= Gebaubes, zwei Schuftwunden in ber linten Geite beibrachte. 2115 ber Beschäftsführer herr Wilfon Broots gerade an bas Telephon gegangen war, ertonten zwei Schiffe; schnell eilte er in bas Borgimmer guriid und fand Frl. Sughes elvußilos und blutüberftromt auf ben Fußboben liegend. Gin fofort berbeigeholter Urgt ertlärte, bag bie Dame noch am Leben fei, jedoch rettungslos bem Tobe verfallen mare. Unmittel= dar bor ber bergweifelten That hatte Grl. Sughes einen furgen Brief an herrn Broots geschrieben, in bem fie ihre Abficht fundgibt, fich bas Leben nehmen zu wollen und auferbem ausbriidlich betont, bag fie im Bollbefit ihrer geifligen Rrafte fei. Gie bittet ibre Schwefter, von Itr. 833 Buttler Strafe, benachrichtigen gu wollen und ihre Leiche berbrennen gu laffen. Mu-Berbem enthält ber Brief einige Unweifungen binfichtlich ihrer Sinterlaffenfchaft. Muem Unicheine nach ift Grl. Sughes durch Muthlofigfeit gu Dem Selbstmordversuch getrieben worden. Gie follte Die Stelle, welche fie inne hatte, berlieren, und hatte ichlechte Mus= fichten, eine neue gu erlangen. Die Un= gliidliche, welche 34 Jahre alt ift, und in dem Saufe Nr. 368 Bafbington Blod. wohnte, tam aus Laffalle nach Chicago und befleibete früher bas Umt ber Silfs-Schulfuperintendentin in Bureau-County.

### Richole' Seimfehr.

Unter ber Dbhut bes Detettive=Ger= geanten B. C. D'Connell, ber ihn aus New York abgeholt hat, traf heute herr herbert 3. nichols in Chicago ein. Derfelbe hat fich bor fünf Jah= ren bon hier geflüchtet, nachbem er bor= her als Buchhalter ber Firma Benry 23. Ring & Co. \$20,000 unterschlagen hatte. In der Zwischenzeit hatte es Richols, mit Silfe einer reichen und freigebigen Freundin, trefflich verftan= ben, fich ber Berhaftung zu entziehen, bis er fürglich in einem der erften Rem Porter Sotels von einem Bertreter ber Binkerton'schen Detektive-Agentur erfannt und feftgenommen wurde. Der Unwalt John Aniderboder, welchen Nichols mit feiner Bertheidigung betraut hat, fuhr biefem bis nach Engle wood entgegen, befprach feine Ungelegenheit mit ihm und fieht fich gegenwärtig nach Burgen für ihn um. Gol= che gu finden, follte herrn nichols nicht fchwer fallen, benn er hat fich hier in feiner Glanggeit mit bem Belbe feiner Firma genug Freunde gemacht. Das Berrn Benry 2B. Ring, feines früheren Chefs, wird von Nichols lebhaft bebauert. Er betrachtet basfelbe als eis nen ihn perfonlich treffenben Schickfalsichlag.

### Eduld und Etrafe.

Gefängnifbirettor Whitman hat heute Morgen wieder einen Transport bon Strafgefangenen abgeichoben, und amar ben Ginbrecher Richard Richard= fon und ben Bauernfänger Frant Ba= fer nach Joliet und bie nachgenannten zwölf jugendlichen Berbrecher nach Pontiac in die Reformichule: Rudolph Blant, Mordversuch; John Croft, Ja= mes heanen, Charles Johnson, Die chael Lyman und John McRulta, Ginbruch; Louis Gren, Diebftahl; John Daniels und Michael McRulta, Raub; Barry Walton, Raubverfuch; Tofeph Kerwin und John Young, Rothzucht.

### Beidenfund.

Der Leichnam eines bis jest un= befannt gebliebenen Mannes murde heute Mittag im Fluffe nahe ber Rorth Abenue Briide aufgefunden. In den Tajchen des Todten, welcher anichei= nend bem Arbeiterstande angeborte,, wurde nichts entbedt, wodurch ber= elbe hatte ibentifigirt werden fonnen. Die Leiche bürfte fich etwa brei Tage im Baffer befunden haben. Die Boli gei schaffte Dieselbe nach bem Leichenbeftattungsgeschäft Rr. 1479 Milmau= tee Amenue.

### Rolliffon.

Gin füdlich gehender Frachtzug ber Monon-Bahn rannte geftern Abend auf ber Stede ber Weftern Indiana= Babn öftlich bom Calumet Gee, halb: wegs zwischen Frondale und Beaewifch, in einen Guterzug der Chicago& Erie-Bahngefellschaft. Die Lotomotive und fünf Bagen wurden gertrum= mert. Der Lotomotivführer und ber Beiger haben sich durch rechtzeitiges Abspringen gerettet.

### Aurs und Reu.

\* Gr=StaatsanwaltLongeneder hat fich in Springfield vergeblich bemüht, bon einem Mitgliede bes Staats Dber gerichts für feinen Rlienten Spalbing einen Aufschub ber Strafbollftredung zu erlangen, bis bie Appellation an bas Bundes Dbergericht erledigt ift. Best wird ber Berurtheilte wohl noch in diefer Woche nach Joliet geschafft

### Bur ewigen Rube. Drener & Co.

Was Maffenverwalter Boughey gu berichten

Gin Berichterftatter ber "Abendpoft"

fprach heute wieder einmal bei Berrn

Boughen bor, ber als Bertreter ber Ge-

curity Title & Truft Co. im Portland

Gebäude an ber Dearborn Strafe bie

Trummer ber Bantfirmen G. G.

Dreper & Co., Basmansborff & Bei

nemann und Theodor S. Sching be-

auffichtigt und verwaltet. Berr Boug-

hen hatte fürglich angefündigt, bag er

bis Ende diefer Boche einen Musiveis

über ben Stand ber Firma G. G.

Drener fertig haben würde. Muf bie

Frage nach biefem Musmeife holte Berr

Boughen bereitwillig eine wohl 250

Geiten ftarte Tabelle herbor, in melder

jeder Sypotherenichein und jeder Wech-

fel, jebe Schuldverschreibung und jede

Bauftelle aufgeführt find, bie gur Ban-

ferotimaffe ber genannien Firma ge-

horen. "Es wurde Gie wohl gu weit

führen, Diefe Lifte eingebend prüfen gu

wollen," meinte Sr. Boughen lächelnb,

"und biefelbe abaubruden, fehlt es ber

Abendpoft" mabricheinlich an Raum.

Uber bas batte auch teinen 3med. Gie

feben bier, daß fich nach ber Inventar-

Mufnahme bie Gumme aller gur Ban-

ferotimaffe geborenben Werthe, von

Liegenschaften abgesehen, auf gufam=

men etwa \$287,000 begiffert. Davon

haben wir im Laufe von 15 Monaten

wie viel ober wie wenig fich aus bem

Arempel fpater noch berausichlagen

laffen wird, bas ift fchwer gu fagen.

Bas die Liegenschaften betrifft, fo be-

finden fich unter benfelben - auch ab-

gefehen bon ben Grundftuden, welche

an die Nationalbant von Illinois ber-

bfändet gewefen und bon beren Daf=

fenberwalter bereits eingezogen finb -

viele recht werthvolle Bauftellen, bie

gum Theil fogar bollig fculbenfrei

find. Aber leider ift ber Grundeigen=

thums-Martt noch immer außerft

"fchwach", und bie Preife, welche man

uns anbietet, find jumeift gerabegu

unannehmbar. Run habe ich jett eine

Bielleicht, bag wir bann Räufer fin=

ben, die uns nicht zumuthen, biefe Lie-

bem Ergebniß biefer und ahnlicher Be-

Gläubiger ber brei berfrachten Be-

ichafte früher ober fpater einen Theil

ihres Guthabens erhalten werben ober

in Sachen G. G. Drener & Co. ftellten

fich bom 21. Dezember 1896 bis gum

Bricg! Bricg! Bricg !!!

Waffen!" "Mufgewacht, ihr Schläfer,

und das Baterland gerettet!" - Unter

folchen und ähnlichen Rufen burchzogen

in der letten Nacht die jugendlichen

fobn Truce und Robert Diffs Die

Strafen ber Gubmoftfeite, bemiift, fo

viele Ertrablätter abzusehen, wie nur

irgend möglich. Unter ben Leuten, mel-

che fie mit ihrem Gebriill aus bem

Schlafe ichredten, befand fich auch ber

Polizeisergeant Ptacet. Der hat fie

eingefangen und beute bem Polizei-

richter Cberhardt vorgeführt, bon mel-

dem fie gur Bahlung ber Rriegsfoften

Fred Waterman & Co.

diefe vier Personen murbe auf Un

fuchen ber Polizei bis gum 23. April

Ungeichoffen.

wohnhaft, wurde heute früh von fei=

Berfehen gefchoffen und leicht berlett.

Die Beiben bruften einen Revolber,

ber fich babei ploglich entlub.

John Burte, Nr. 3859 Emerald Abe.

berichoben.

verurtheilt wurden.

Zeitungsverfäufer ThomasMcMullen

"Der Rrieg ift erffart!" "Bu ben

31. März 1898 wie folgt:

fangen . Gingegangene Rachtgelber. abguglich ber Etenern, Berficherungsfolten u. i. m.

etwa \$50,000 zu realifiren vermocht -

Das Leichenbegängnif Dudley Winfton's. Mus lefal-politifchen Kreifen.

Die sterblichen Ueberrefte bes am Montag fo jah babingerafften Brafi-Denten Dublen Binfton, bon ber ftab= tischen Zivildienstbehörde, find heute Nachmittag auf dem Graceland-Triedhofe gur legten Ruhe gebettet morben. Die Leiche traf am Morgen mit ber Michigan Central-Bahn hier ein und ber Garg murbe bann borerft in ber Familientvohnung bes Berftorbenen, Mr. 99 Bearfon Strafe, aufgebahrt. Muf bem Bahnhofe hatten fich außer bem betagten Bater, General F. S. Binfton, und ben beiben Briibern bes Dahingeschiedenen noch Gefretar I. 3. Corcoran, Chefclert Beo. Berfict, fo= wie Albert Webfter, Arthur James und Geo. Otto, fammilich Beamte ber ftädtischen Bivildienftbeborbe, eingefunden, welche ben Ehrendienst bei ber Heberführung ber Leiche perfaben. 11m 2 Uhr Rachmittags fanb bann in ber Ct. James Epistopal-Rirche, an Cag und Suron Strafe, Die eigentliche Lei= chenfeier ftatt. Um Gdluffe berfelben warfen bie Leibtragenben noch einen legten Blid auf Die Buge bes Dabin= geschiebenen, worauf fich ber lange Trauerzug in Bewegung fette. 2113 Bahrtuchträger fungirten: Manor harrifon, Alberm. Charles 2B. 2Bal= fer, Er-Manor Sempfiead Bafbburne,

B. Babcod, Silas S. Strawn und William G. Rent, fämtlich Daleiche Studiengenoffen bes Berfforbenen. Bahlreiche Mitglieder ber Stabtperwaltung wohnten ben Begräbniffeier= lichfeiten bei, und bie Rathhaus-Bureaux waren am Nachmittag gefchlofs fen. Muf fpeziellen Bunfch ber Jami= lie nahm ber Stabtrath nicht in corpo= re an bem Begräbnig theil, boch waren in bem Trauergug bie Albermen faft bollständig zu bemerken.

Sugh McBirnen, Beter B. Dudlen, I.

Der bon ben Reformgefellichaften Lifte gufammengeftellt von fammtlichen feiner Zeit ernannte Sunberter-Musichuß ift auf nächften Montag zu einer Grundstüden, bie zu ben brei bon uns bermalteten Banterottmaffen gehören. wichtigen Gigung einberufen worben. Diefe Lifte werbe ich bemnächst an bie In berfelben foll Stellung gu ben be= Grundeigenthums-Borfe und an alle porftebenden Brimarmablen für bie befannteren Maflerfirmen fenben. Staats=, Rongreß=, County= und Le= gislatur = Ronbentionen genommen werben. Dieje find heuer um jo wichgenschaften zu verschleubern. Von tiger, als in ber Staatsgefeggebung ber Widerruf ber Mllen'ichen Stragenmühungen wird es abhangen, ob bie bahn-Bill angeftrebt wird. Auch banbelt es fich barum, burchaus guberlaf: fige und ehrliche Randidaten für bie burch bas neue Steuergefen geschaffene nicht." Die Ginnahmen und Musgaben Uffefforen= und Revifionsbehörde auf=

Der Nr. 183 N. Clart Ctrafe mob-Ginnahmen. Baat in der Kaffe am 21. Tet. 1896 . . . \$1,787.86 Bon Kunden ber Bant eingetriebene Pi nende John Schmidt ift heute por Rich= ter Samburger unter ber Untlage, bei 3 2 8 89 ber letten Wahl unter falfchem Ramen ben, ben Grofgeschworenen überwiefen worden. Geine Burgichaft beträgt \$1000. Comibt ftimmte unter eigenem Ramen im 16. Preginft ber 24. Ward und angeblich als "G. B. Reed" im 20. Pregintt. Er gibt an, bag 28m. Ri= chardfon, ein ehemaliger Polizei=Tele= graphift, ihn ju bem Wahlbetrug berleitet habe. Richardion bat fich bunne gemacht, und die Polizei fahndet jest

Ulle hoffnung, bag es gwifchen ben Mitgliebern ber bemofratischen Minoritäts = Fraftion im Stadt= rath und ihren republikanischen Rollegen Doch noch gu einer Ber= ftanbigung in Begug auf bie parteilose Zusammensehung ber Aus-schüffe tommen werbe, ist nunmehr geschwunden. Die Republikaner wollen es unter feinenlimftanben gugeben, dag bem Mayor Die Ernennung ber Homites überlaffen merbe: fie befteben vielmehr barauf, baß bamit ein gemeinschaftliches Romite beider Frat= tionen betraut werben folle. Seute fand eine lette Ronfereng gwischen ih= nen und ben Reform-Demotraten ftatt, Die aber erfolglos berlaufen ift. Jett werben beibe Theile am Montag Abend getrennt borgeben - und Alb. Powers lacht fich barob gewaltig in's Fäuftchen, find hierdurch feine Mus= fichten auf Erfolg doch wefentlich ge=

### Gia Bücherfreund.

Der Organist 28. S. Bowes bon ber Der Sausbiener Freb. Waterman, St. Andrews = Epistopallirche am pon Nr.56 Carpenter Strafe, ift heute Washington Boulevard ift heute in ber bon Radi Cabath ben Großgeschwore-Buchhandlung von Fleming R. Revell nen überwiefn worden. Waterman ift & Co., 63 Bafhington Blb., angeblich befanntlich bringend verdächtig, in bem beim Diebstahl ertappt und berhaftet Gefchäftelotal von Gebrüber Moore worben. Geichäftsführer Fifhran ber mehrere Ginbruchs Diebftable berübt gu genannten Firma muthmaßt in bem haben. Außer ihm follten an diefen Organisten auch ben Berüber gablrei= Unternehmungen noch feine Freundin cher früherer Diebftable, bie in jlingfter Maggie Rhan, der Pfandleiher und Beit in bem Laben ausgeführt worben frühere Detettive Stephan Grace, ber find. Bowes' Burber, ein Grundftud= Raufmann David Oferman und ein Matter, hat für beffen Ericheinen bor gewiffer Clifford Monte betheiligt ge= Gericht \$500 Burgichaft geftellt. wesen sein. Die Vorverhandlung gegen

### Das Wetter.

Bom Betterbureau auf bem Aubitorium-Thurm irb für die nachften 1º Stunden folgende Bitte-Boin Wetterbureau auf dem anochenen Witter rung in Aussicht gestellt: Ebicage und Ungegendt: Schön und anhalt nd fühl bente Obend; morgen ichne bei fleigender Tems veratur; ledbafte nördliche Minde, die allmahlich au Lätfe abnehmen. Allinois. Andiana und Missuri: Schön bente Abend und norgen: wärmer morgen Nahmi tag; lebbafte nördliche Winde. In Chicago stelle sich der Temperaturstand den geftern Abend die heute Mittag wie folgt: Abends filher 43; Nachts 12 Uhr 40; Woraens 6 Uhr 33; Mittags 12 Uhr 40 Grad über Kull. nem Freunde Daniel D'Connor aus



Das Militarinbilanm des Gurften Bismard.

Die "hamburger Nachrichten" berichten barüber unter bem 26. b. Dits. Folgendes:

"Wie allgemein befannt ift, befindet fich bas Fußleiben bes Fürften Bismard gwar in andauernder Befferung, boch ift bas lebel, welches ihm mona= telang jebe freie Bewegung bermehrte, noch teineswegs völlig gewichen, fon= bern es weift ben Fürften noch immer auf ben Gebrauch bes Rollstuhles an. Mus Diefem Grunde hat ber Fürft auf alle ihm gu feinem Jubilaum, fowie auf die ihm gum bevorstebenben 83. Geburtstage zugedachten festlichen Beranftaltungen verzichtet. Bu ben Df= fizierkorps, die die Absicht hatten, bem General=Oberft Fürft Bismard ihre Gludwiinsche burch eine Deputation aussprechen zu laffen, gehört in erfter Reihe basjenige bes zweiten Barbe-Regiments zu Fuß, wo er feit bem Jahre 1888 à la suite geführt wird. Mit ihren Glückwünschen zugleich brachten Die Offiziere Diefes Regiments bem Fürften eine filberne Statuette als Chrengeschent bar. Das interef= fante fleine Runftwert besteht aus ber auf hobem Boftamente ftehenden Figur eines Grenadiers in ber Uniform aus ber Zeit ber Gründung bes Regi= mentes. Es zeigt uns ben Rrieger bon 1813 in voller feldmarfchmäßiger 21b= juftirung mit bem befannten mugenförmigen hohen Czako und hoch in die Lüfte ragenden Weberftut, im Leibrod mit Fracfchößen, enganliegenden Beintleibern mit Stegen, ben Mantel langgerollt, mit über ber Bruft han= genber Patronentasche und langemInfanteriefabel. Diefe Chrengabe follte nach bem Wunsche bes Raifers ur= fprünglich burch eine aus bem Rom= manbeur bes zweiten Garberegiments gu Tug, Grafen Rirchbach, und Offi= zieren jeder Charge bestehenden Abordnung, die in Begleitung berRegiments= musit sich nach Friedrichsruhe begeben follte, bem Gurften perfonlich an feinem Jubilaumstage übergeber, werben. In Rudficht auf die bem Fürften nothwenbige Schonung mußte gleich ben sonft beabsichtigten Ehrungen auch biefe in ber geplanten feierlithen Form unter-

"Das Gefchent murbe beshalb nebft einem Gliidwunschichreiben bes Regi= mentstommanbeurs, GrafenRirchbach, burch einen Gelbwebel bes zweiten Garberegiments überbracht. Um 1 Uhr wurde Felbwebel Gilaff, eine Buhnen= geftalt, beren Langemaß bas bes Für= ften noch um einen halben Boll über= ragt, in bas Arbeitszimmer bes Rurften gerufen, wo biefer Befchent uno Glückwunichichreifen entgegennahm. Der Fürft unterfrielt fich langere Beit mit bem lieberbringer und berehrteGi= laff als Unden en feine Photographie in Generalsuntform, die er mit festen Bugen trot feiner gum Schreiben un= bequemen Stellung - ber Fürft lag auf einer Ruhebant ausgestrecht - mit feinem namenszuge und bem Datum unterschrieb. Bevor ber Feldwebel bas Schlog verließ, wurde ihm ein Schrei= ben an den Regimentstommandeur bes zweiten Garderegiments zu Fuß, Grafen Rirchbach, eingehändigt, in welchem der Fiirft feinem Dante für Die überfandte Ehrengabe und bie Glüd= wünsche seiner Regimentstameraben Ausbrud gibt. Um halb fünf Uhr traf als Abgefandter des Raifers ber Generalabjutant von Schweinig in Friedrichsruh ein. Graf Rangau empfing ihn am Bahnhof und geleitete ihn in's Schloß. Graf Schweinig begab fich fofort gum Fürften, ber ben General in feinern Arbeitszimmer erwartete. Graf Schweinig war ber lleberbringer eines taiferlichen Sandschreibens, in welchem ber oberfte Rriegsherr feinem Ge= neraloberften feine Blückwünsche gu beffen fechzigjährigem Militarjubilaum ausspricht. herr bon Schweinig berweilte bis gum Beginn bes Familien= biners beim Fürften, worauf fich beibe herren in ben Speifefaal begaben. Mu= ber bem Generalabintanten und ber 3. 3t. als Gaft im Bismard'ichen Saufe weilenden Frau bon Batodi nahmen außer Graf und Grafin Wilhelm und bem gräflichen Rangaufchen Chepaare noch bie beiben Leibargte bes Fürften an ber Tafel theil. Profeffor Schwen= ninger. ber am Donne eftag in Frieb- Unfang bes Binters. Sie werben in I fee burch bie Wollgemebe, bie große ! Mann murbe vorgeführt. Der Gefretar

richsruh eingetroffen war, gedachte übrigens noch am Freitag Abend nach Berlin gurudgutehren, ein Beweis, bag der Gefundheitszuftand bes Fürften zu feinerlei Beunruhigung Anlaß gibt. Bom Raifer traf turg bebor ber Beneral-Adjutant bon Schweinitz ben schriftlichen Glüdwunsch überreichte, noch ein direttes Begrüßungs = Tele= gramm an ben Fürften Bismard aus Bremerhaben ein, bas ber Raifer bor ber Abfahrt nach Stagen abgefandt hatte. Unter ben vielen bem Fürften am Jubeltage zugegangenen Gludwunichen befanden fich noch Telegramme und Schreiben anderer Couberane, fo= wie bon ben Regimentern und Jäger= bataillonen, in benen ber Fürft gebient hat, ferner bon verschiedenen Offigier= forps, Korpstommandos und vielen hohen Militars. Durch bas Bufam= menfallen ber schleswig-holfteinischen Erhebungsfeier mit bem Jubilaum bes Fürften ift bie Bahl ber Gludwuniche, namentlich aus ber Proving Schles= wig = Solftein, erheblich vermehrt wor=

### Allerlei Bolfonahrungsmittel.

Die Frangofen find im Allgemeinen weit größere Bilgliebhaber, als Die Deutschen, bon ben Ameritanern und Englandern gang gu fcmeigen. Baris allein tonfumirt eine außerordentliche Menge Bilge, benn nirgends fonft mer= ben fo viel Bilge ben Speifen, Bafteten und Saucen zugesett, als in ben beriihmten Barifer Ruchen. Das Erfte, bas ber Parifer anbermarts vermißt, find biefe Gerichte; und boch tommen Bergiftungen burch Bilge in Frant= reich und namentlich in Baris höchst felten, in vielen Jahren gar nicht bor. Das tommt baber, bag bie Parifer ausschlieflich gezüchtete Bilge verzehren und zwar hautsächlich Champig= nons, Agaricus campestris, Die Bilggucht in ber Barifer Bannmeile beschäftigt gegen 1200 Arbeiter in etwa 500 Betrieben, welche jährlich für etwa Millionen Francs Champignons züchten. Diese Champignonzüchterei wird nur unterirbifch betrieben, und gwar in ben alten Steinbrüchen gwi= schen Meudon und Jury, in reichlich mit ftrobfreiem Pferbemift gebüngten fchrägen Beeten, welche fich in langen unterirdischen Gangen hingiehen, Die, foweit fie gur Pilggucht benutt merben, wohl kaum 12 Rilom. im Gangen lang find. hier finden bie Cham= pignons bie ihnen am meiften gutrag= lidje gleichmäßige Temperatur bon 10 bis 12° R. bei mäßiger Feuchtheit, und kier liefern fie auch einen fehr reichen

In Deutschland ift in Strehlen bei Dresben feit einigen Jahren eine gro-Bere Bilggüchterei errichtet, Die auch gang gut gebeiht. Gewiß liegen fich auch noch anderwärts mit Bortheil folche errichten. Gine andere Nahrungs= mittel=Induftrie, bie bem Fremben in Paris auffällt, ift bie ftart betriebene Bucht ber Brunnenfresse, Nasturtium officinal. Diefe angenehm ichmeden= be, gefunde Salatpflange ift in Paris bas verbreiteste aller Gemufe; man befommt fie ben gangen Winter hindurch frifch bom Berbft bis gum Frühling. Es werben bavon in Paris jährlich für 1 bis 11/2 Million Francs bergehrt. Sie wird nördlich bon Paris auf mei= ten Felbern gezogen, welche mit 2 bis 3 Meter breiten Graben burchzogen find, in beren Schlamm im Auguft bie Brunnentreffe=Geglinge eingefett mer= bie bann bis gegen Ende April tüchtig treiben, wobei bas Baffer mehreter Fluffe und Bache bis gur Sohe bon 10 bis 12 Ctm. in biefelben ge= leitet wird. In Deutschland befindet fich nur in Dreienbrunn bei Erfurt eine größere Brunnenfreffeguchterei, und in vielen Städten Deutschlands muß man lange fuchen, ehe man bie beliebte Brunnentreffe finbet.

Gin weiteres Nahrungsmittel, an bas fich ber Mord-Deutsche in Paris nur mit Bogern macht, und bas bort auch viel tonfumirt wird, find bie Schneden. Aber mit einem guten Glafe Bein munden fie schlieflich recht gut und find in ber That ein gang ausge= zeichnetes Nahrungsmittel. Lyon hat berhältnißmäßig einen größeren Schneckentonsum als Paris. In Paris wird meiftens bie Beinbergsichnede, Heli & pomatia, verzehrt, in Gub= frantreich auch viele anbere Gorten. Um beften, b. h. am fetteften find fie am

fogenannten Schnedengarten, limaconnières, gehegt und gemäftet unb wenn fie fich gut eingebedelt haben, ge= fammelt, worauf man fie in Faffer bis au 10,000 Stud padt. In Subbeutsch= land, in ber Gegend um Ulm und eben= fo bei Bien, werben auch vielfach Schneden gefammelt und bergehrt. Bur Faftenzeit erfehten fie vielfach bas Fleisch. Auf bem nordbeutschen Rah= rungsmittelmartt finbet man bie Schneden noch gar nicht.

### Ongiene in der Aleidung.

Meber ben Werth unferer mobernen Rleibungsinfteme hat Professor Dr. Mag Rubner, Direttor bes Berliner hugienischen Inftituts, eine Reihe mif= fenschaftlicher Berfuche angestellt, beren Ergebniffe auf vielfeitiges Inter= effe rechnen burfen. Was gunächft bas Bermögen ber Barmehaltung anbetrifft, fo nehmen barin alle Bollge= webe eine günftige Stellung ein. Für ben prattischen Gebrauch werden in= beg bie Ungleichheiten im Warmhalten, bie ben Grundftoffen (Wolle, Leinen, Seibe) anhaften, weit ausgeglichen burch bie Urt ber Fabenanordnung in einem Gewebe und burch bie ungleiche Dide und Dichte ber hanbelsmaare. Die Webweise ift für bas Warmhalten so wichtig, daß ber Bortheil, ben die Bermendung eines bestimmten schlecht= leitenden Grundftoffes bietet, gerabegu wieder aufgehoben werben fann burch ben erhöhten Wärmeburchgang, ben bie Webart mit fich bringt. Geibe leitet 3. B. bie Barme beffer, als Bolle; aber ein glattes Geibengewebe halt bie Barme beffer gurud, als ein gleich bides Tricot aus Wolle. Baumwolle leitet noch beffer, als Geibe; ein glattes Baumwollgewebe fann aber warmer halten, als gleich bide Geibentricot, und felbft Wolltricot im Leitungsber= mögen erreichen. Tricotwebweise liefert für bie Wärmehaltung weniger gunftige Bewebe, als glatte Webweife, aber beffere als Flanell.

Da bie Jageriche Wollfeibung angeblich bagu bestimmt ift, bas Gewebe, bas bisher als Kleidungsstoff zu tragen Brauch mar, zu berbrängen, fo hat Brofeffor Rubner beibe bei feinen Ber= fuchen gegenübergeftellt und gefunden, bag bie "patentirte Bollreform-Unterfleidung wie Obertleidung bezüglich bes typifchen Barmeleitungsbermögens burchaus feine Gigenschaft besitt, bie man als spezifische Errungenschaft bes Gn= ftems bezeichnen fonnte". Die faufli= chen Rammgarnforten, Winter= und Commertammgarn, ftellen fich gunfti= ger, als die Jägerichen Normalgewebe; auch ber in Tirol benutte und jest all= gemeiner in Gebrauch tommenbe Loben ift ben Jägerftoffen überlegen. Bon ben bei ben beutschen Militarfleibung bermenbeten Stoffen halten Waffenrod unbhofe allerbings nicht fo warm, wie Jageriche Gewebe, bas graueMan= teltuch bagegen ift ihm gleich. Wenn man ferner erwägt, bag bie Betlei-bung nach bem Wollinstem nur eine geringe Angahl bon Abwandlungen und feine gahlreichen Möglichfeiten ber Abstufung im Warmtleiden bietet, bann bleibt bie angebliche Ueberle= genheit bes Wollinftems hinter ber Betleidungsmeife, wie fie bie ge= brauchlichen Wollstoffe erlauben, noch mehr zurück.

Aber nicht blog bei trodenem, fon= bern auch bei naffem Wetter haben bie Jägerschen Normalftoffe feine Gigen= schaft, welche ihnen über alle anderen Sanbelsmaaren ein lebergewicht gabe. Much unfere feit Alters her gur Dberfleibung verwandten reinen Wolltuche befigen gar nicht folche Nachtheile, bag fie burch bie Sagerftoffe erfett merben mußten. Gerade ber Rameelhaarftoff, ber bon ben Wollreformern als bas ibealfte Gewebe empfohlen wird, ftellt fich in ber Wafferauffaugung verhält= nigmäßig am ungunftigften. Alehnlich berhält sich auch ber graue bunne Jaluftiger bleibt aber ber gerftoff, ichwarze. Im Bergleich mit biefen Reformstoffen tommt ber fogenannte Innsbruder Loben in eine Reihe mit bem Rameelhaarftoff, ber Winter= tammgarn ift aber in mafferburchnet= tem Buftanbe weit luftreicher, halt alfo warmer als alle Reformobertleibungs= In ber Bafferauffaugung fommt bas graue Militarmanteltuch bem Winterfammgarn gleich ober gang nahe. Das graue Manteltuch fciliegt noch viel Luft ein, wenn es naß ift. balt alfo bie Barme gut gurud. Da= gegen berhalten fich Baffenrod und fcwarzer Mantel etwas ungunftiger. Brof. Rubner rath beshalb gu einer Berbefferung ber Mebweise biefer Stoffe in bem Ginne, baß fie bei Be= negung lufthaltiger bleiben. Der Bor= theil, ben bie Normaltleibung im Allgemeinen bietet, liegt barin, bag man bei ihr wirtlich Rleibung aus reiner Wolle befommt, die ein gleichmäßiges Bewebe befigt. Gewiß ift, bag vielfach Stoffe als Obertleibung getragen werben, welche einem guten Gewebe nicht im Entfernteften entfprechen; eine Controlle ber Sanbelserzeugniffe und eine Bewähr für bestimmte Gigenichaf= ten würde fich nach Professor Rubners Anficht empfehlen und für bie Allge= meinheit fehr wichtig fein. Gine ber= nünftige Magnahme bes Wollfnftems ift es, baß es jebes überflüffige Beiwert ber Rleibung bei Geite lagt. Die Unwendung vieler Stofflagen über ber Bruft burch Berboppelung ber Bem= benbruft und bes Rods ericheint Brof. Rubner als Magregel bon allgemeiner Giltigfeit nicht gerechtfertigt und hochftens für ben Winter gulaffig. Much bie übertriebenen Unforberungen an bie Ropfbededung und Beschuhung, fo= wie an bas Bett, fonnen als absolutes Bedürfniß nicht anerfannt werben. Allerdings hat das Wollgewebe eigen= artige Wirfungen, welche burch fein anderes Gewebe geboten werden fon= nen: einmal bie ftarte Beeinfluffung ber Wolle burch Menberung ber relati= ben Feuchtigfeit und bie Borguge, melche fich für die Erwarmung besRorpers ergeben, bie trennenbe Grengichicht ber Wolle, Die Fortschaffung bes Schwei-

RADWAY'S READY RELIEF berichafft fofartige Linderung. Erfältungen!

Weher Hals. Menn Sie zwanzig ober breibig Tropfen bes Reaby Relief mit ethas Sprup bor bem Schlafengeben nehmen und einen Flanell-Lappen, mit Relief gefattigt, um ben Sals maden, werben Sie bes Morgens bon Ihrer Balsentzünbung wieber bergeftellt jein.

Pneumonie ober Lungen-Gntziindung sollte mittelst des Neadh Relief dekandelt werden wie nachstebend: Dem Aa-tienten sollten yvonzig Terefen Kelief jede Etunde in einem Veitigglich mit Kolsse verablogt und die ganze Brust, der Kieden und die anderen Körper-theile douig mit dem Kelief eingerieben werden; "Beef Tea" und Fleischbrübe müssen deredericht der-ben, unt dem Aatienten die Kröfern zu erdolten, und die Darme müssen gelegentlich mittelste, und die Darme müssen gelegentlich mittelste, Kad-wons Lillen in Thatigseit gelegt verben. Gutzündung der Kieten, Entzündung der Kliag, Entzündung der Klieten, Entzündung der Kliag, Entzündung der Klieten, Entzündung der Kliag, gen, wunden Halle, Kondistik, Schwerathmigfeit, Krown, Katarrb, Influenza, Korsichmus, Isabieritersch, Wechseliebet, Frondeutz, dem Froste angegriffene Korvertheile. Wechfeliieber, Größbeulen, dom Frone angegeissen Kördertheile.

Die Applifation bon Read by Relief nach dem Körpertheile, oder den Körpertheilen, wosieht bas Leiden oder der Schmerz seinen Sitz bat, verursladt Linderung und Belfernng.

hin er lich, Ein daher die ein ganzer Theer in in einem Gale Lander furier in wenigen Minuten Leidsignerzen. Krambe, kauem Magen, Alebeitett, Erdrechen, Sodbreunen, Nerodian, Minuten und alle inneeligen Beidwerde. Kolaffeligiet, Tiatride, Kolit, Bladungen und alle inneeligen Beidwerde. Malaria in feinen verschiedenen formen, Wieber und Wechselfieber geheilt. RADWAY'S READY RELIEF furit nicht nur den Batienten, der den Malarie erriffen ist, fondern es enigeben auch Erne, welche hierfür instiniern und jeden Worgen dein Auflichen zwaizig dis dreißig Tropfen Read punteilie in einem Glaig Wahre nehmen und einen Eracke

# Madway's

Stets zuverläffig, rein vegetabilifch.

Bollftandig geschmadlos, elegant überzudert, ab-übrend, regulicend, reinigend und fräftigend, Nadwad by Billen zur Heitung aller Sto-ungen des Regens, der Eingelveide, der Kieren, Blate, nervhöre Krantheiten, Schwindelanfalle, Ber-topfung, Sämorrhoiden.

Migrane, Frauenleiden, Biliofitat, Duspepfie, Berftopfung und aller Leberleiden.

Weichheit, welche Seibe, Baumwolle und Leinen übertrifft, Die geringe Reis gung bes in ber Wolle aufgesogenen Schweißes gur Berfetung. Wollte aber bie Bollreform ein eigenes Rleibungs= fuftem barftellen, fo mußte fie für alle außerorbentlichen Fälle ber Betleibung hinreichen. Aber für fehr falte Win= tertage läßt fich mit bem Sagerftoff ebenfo wenig wie mit anderen Bollge= weben eine rationelle Rleidung gufam= menfegen, weil babei bas Rleibergewicht viel zu groß wird. Da treten Die Pelze in ihre Rechte. Das Wollfnstem würde entichieben an Lebensfähigfeit gewinnen, fagt Rubner, wenn es nicht burch bas thorichte Beimert feiner Begrundung und burch ein unzwedmäßi= ges Generalifiren ben Fluch ber La= cherlichteit auf fich gelaben hatte.

Der Gmir bon Mighaniftan. Gine englische Mergtin, Dr. Diß Lilias Hamilton, die lange Zeit an Mitte bes Ballons hangt ber mit ben bem Hofe bes Emirs von Ur-baniftan gelebt hat und meift die eingige euro= paische Dame in Rabul war, schilderte jungft in London in einem Bortrage ben Charatter biefes Fürften als eine feltsame Berbindung ber feinfühligften und aufmertfamften Gute mit einer Strenge, Die oft an Brutalität arengt. Er ift jedoch ein Sucher des Lichts, Schleppzwede als prattifch befunden, fügte fie hingu, und von nationalem weil hierdurch die Schwingungen ber Ehrgeig. Bei einer Belegenheit rieth ihm Dig Samilton in ihrer Gigen= schaft als Argt, fich Rube gu gonnen, boot geschleppt werden, zu machen pfle worauf er ihr fummervoll erwiderte: "Wie fann ich ruhen? 3ch muß arbei= ten und für mein Land mich qualen, ba ftanb. Der mit Bafferftoffgas gefüll Niemand Unders es thun murbe." te Ballon hat ftets bas Beftreben, in-Abdurrhaman, Der über Barbaren berricht, bermag natürlich nur burch im freigelaffenen Buftanbe bie gleiche barbarische Strafen Ordnung im Lande zu halten. Dig hamilton hat verschiedentlich schiichterne Berfuche ge= ber Flottenmanober von einem Tormacht, ben Emir gu einer Strafmilbe= rung zu beflimmen, erhielt aber barauf wird es immerbin fein, im Rriege eiftets Die prompte Antwort: "Es ift ja nen Feffelballon mit einem Fahrzeuge bei Guch in England auch nicht To nahe an eine Festung ober ein feind= lange her, baß bie Leute, Die ein Schaf liches Geschwader herangubringen, daß gestohlen ober gewildbiebt hatten, geman ron ihm aus eine erfolgreiche Behängt wurden", woran er dann ftets ei= obachtung machen tann. Underfeits ift nen längeren Bortrag über bie Stla= nicht zu berfennen, bag ein folder Bal= berei und Graufamteit unter meißer Ion on Bord eines ichnellen Rreugers Berrichaft tnüpfte. Die Beispiele hat bie Spahmeite bedeutend bergrößern er vermuthlich aus Indien genommen und gur Beobachtung einer feindlichen ober bon - Dr. Beters? Gines Tages Flotte bei nicht zu fturmischem Better hatte ein Bettler ben Emir um ein 211= schätbare Dienfte leiften fann. mofen angegangen. Seine Sobeit fragte ben Bittsteller über feine Ber= haltniffe aus, und dabei mußte Jener fer, man hat meniger auf bem Ropfe gestehen, daß er nie in seinem Leben gearbeitet habe. "Dann", fagte Ab= und mehr im Ropfe, als umgefehrt. durrhaman, "fonnen wir auch ohne Dich fertig merben", und befahl, ben Mann gu hangen. Der Beberricher bon Afghanistan ift jedoch nicht un= empfindlich gegen Schmeicheleien und läßt fich gern fajoliren. Gin Beamter, ber fich einer Indistretion ichuldig gemacht, wurde bon ihm verurtheilt, bie Dhren zu verlieren. Der Mann hatte bas Glud, ben erften Gefretar bes Sultans jum Freunde zu haben, ber pfiffig erflärte, er molle die Berftum= melung felber unternehmen, wenn er bies in Begenwart bes Emirs thun burfe. Abburrhaman willigte ein. Der

bemertte barauf, bag er bie Operation bisher noch nicht vorgenommen, und bat feine Sobeit, ihm zu zeigen, wie weit die Ohren abgeschnitten werden follten. Der Emir fuhr mit feinen händen über beibe Horchorgane bes Delinquenten. Der Sefretar manbte fich hierauf gu feinem Gebieter und machte ihn auf eine Stelle bes Rorans aufmertfam, wonach bas, mas ber Bertreter bes Allmächtigen berührt habe, heilig murbe. Der Emir lächelte nachdenklich und - Die Ohren waren gerettet. Gin anderes Mal hatte er einen Streit gwischen brei Grundbefikern und zwei Steuerfolletteuren gu fchlich= ten. Er hatte Jeben aufgeforbert, ein= geln feine Geschichte zu erzählen; es bauerte gar nicht lange, fo sprachen Mle gujammen, und ber Emir fonnte fein eigenes Wort, trot wieberholter Mahnungen gur Ruhe, schließlich nicht verstehen. Da verfiel er auf ben in= geniofen Bedanten, fünf Soldaten tommen gu laffen, ftellte je einen biefer hinter jede Partei und beauftragte Die Bertreter ber bewaffneten Macht, Jeben, ber noch einmal außer ber Reihe spreche, gründlich zu ohrseigen. Probatum est. Als matient scheint Abburrhaman fehr anspruchsboll gu fein. Dig Samilton hatte ihn brei Zage und Rächte in einer Rrantheit ge= pflegt und fich eben zu einer turzen Ruhe zurückgezogen, als fie aufoeforbert murbe, sofort bor bem Emir gu erscheinen. Richt ohne Angft und Sorae eilte fie an bas Bett ihres Ba= tienten, um gefragt zu werben, ob es ihm schaben tonne - wenn er ein Pfeffermingplätichen afe, mas ihm in Gnaben gewährt murbe. Manche Merzte murben fich freilich glüchlich ichagen, jo gewiffenhafte Batienten gu haben.

### Beffelballon für Marinegwede.

Benngleich bie Bermenbbarfeit bes Feffelballons für Die Geefriegführung fich aus leicht erklärlichen Grunden er heblich schwieriger gestaltet, als für ben Landfrieg, fo bildet er boch in manchen Fällen ein wichtiges Silfsmittel gu Refognosgirungsgweden. Es hat baher in ben berichiebenen Marinen auch nicht an Berfuchen gefehlt, Die Art feiner Bermendung gu berbolltomm= nen, und biefes ift auch bis gu einem gewiffen Grabe gelungen, obwohl bie Abhangigfeit feines Gebrauches in ber Seefriegführung von Wind und Wetter immerhin noch eine febr große ift. Die nachrichten, Die iiber bie gemach ten Berfuche in Die Deffentlichfeit gebrungen find, fonnen bis jest nur iparlich genannt werben. Man weiß, daß die frangofische Marine in Tou-Ion ein Bollonetabliffement unterhalt und ber Feffelballon mahrend ber Flottenmanover im Mittelmeer an Bord bon Geichwaberichiffen mehr= fach verwandt worben ift.

Das Mittel hat eine eigenthümlich angenehme Wirfung bon Barme und Größere Aufmertfamteit icheint scheint birett auf Die gewünschte Stelman biefem maritinen Ballonwefen le gu mirten und Rraft und Entwidejedoch in ber beutschen Marine guge= luno ba gu gewähren, wo folche noth wandt zu haben. Die erften Berfuche thut. Es furirt alle lebel und Bewurden von der Luftschifferabtheilung schwerden, welche Jahre bes Digin Wilhelmshaven an Bord bes Urbrauchs ber natürlichen Funktionen tillerieschulschiffes "Mars" aus unterherbeigeführt haben, und ift in allen nommen und auf der Infel Belgoland Fällen ein abfoluter Erfolg gemefen. längere Beit fortgefett. Der zu Diefen Ein Gesuch an bas State Medical Uebungen verwandte Ballon mar ber-Inftitute, 348 Firft National Bant felbe, wie man ihn für ben Landienft Building, Fort Wanne, 3nd., um eibenutt. Es scheint jedoch, bag biefe nes der freien Probe-Badete, wird be-Urt für Die grundberichiebenen Berrüdsichtigt werden. Das Institut wünscht die große Klasse von Mänhältniffe bes Geefrieges nicht bie ge= eignete gemefen ift, und man hat einen nern, welche nicht gut abtommen tonanderen Apparat geschaffen, ber in ber nen, um behandelt zu werben, zu er= Sauptfache aus brei Ballons befteht. reichen, und bas freie Probepadet Der erfte und größte hat eine gnlinderis wird ihnen zeigen, wie leicht es ift, bon iche Form, Die an beiden Enden murft geschlechtlicher Schwäche geheilt zu ber Theile." Als Regel hat eine Mediwerben, wenn die richtigen Mittel in martigen Theil fchließt fich, ihn umfaf-Unwendung tommen. Das Inftitut fend, ein zweiter Ballon, Die Raupe ge gieht feine Grengen. Irgend Jemand, nannt, an . hierburch wird erreicht, ber barum schreibt, wird eine freie baf beibe Ballons eine fchrage Reigung Probe zugeschicht bekommen, forgfalben 45 Grad einnehmen. Bon ber tig verfiegelt in einfachem Badet, fobag ber Empfänger feinerlei Unannehm= erforberlichen Beobachtungs= und Gig lichteit ober Beröffentlichung baburch | werth, fich es tommen gu laffen. nalapparaten ausgerüstete Luftichif ferford herab. Gin britter runber Ballon, ber but genannt, wird rud värts vom großen Ballon mitgezogen und gibt biefem eine ruhige Lage, ba er wie ber Schwang eines Drachens wirft. Diefe Ballonform ift für

Freie Probepadete eines außeror= | haben wird. Die Lefer werben erfucht. ohne Bergug zu fchreiben. bentlich merkwürdigen Mittels mer-

Es ift gang natürlich, bag, wenn

ein Mann von folch plagenden Uebeln geheilt worden ift, er barüber enthu-fiaftisch sein sollte und nicht länger Die freudige Reuigfeit für fich behalten fann. Go fommt es benn, bag Tag für Tag Beweife, wie die folgenden gu ihnen gelangen, jum Dant für bas Intereffe in ihr Bohlergehen: "Geehr= te Herren! Ich hoffe, Sie haben Zeit zuguhören, während ich Ihnen ben Dant ausspreche für Ihre Gute gegen mich. Ich gebrauchte Ihre Brobe. Gie wedte mich auf. Ich ließ mehr bavon tommen, und fo mahr wie ber Zag, ich habe meine frühere forperliche Rraft und mannhafte Ruftigfeit wieder. Nichts ift mir je bekannt geworben, das mir auch nur annähernd fo viel Gutes gethan hatte." "Geehrte Herren! Das war eine mertwürdige Probe von Medigin, welche Gie mir zusandten. Sie ging bireft an bie richtige Stelle. Ich tonnte es fühlen. Ich war gang bertrodnet und ausgema= gert, aber heute bin ich fo lebhaft wie ein Anabe, und fo hoffnungsboll in Bezug auf bie Butunft, wie nur je ein Mann fein tonnte." "Geehrte herren! Laffen Gie mich nicht Ihre Betannt= Schaft verlieren. Die Probe, welche Gie fanbten, hat mich gar balb wieber in Ordnung gebracht, und ich will alles haben, was zu einer vollständigen Rur nöthig ift. 3ch habe 12 Jahre lang ge-

litten und ich lege ben Betrag bei für

llebersendung der vollen Behand=

lung, besonders für die Entwidelung

gin-Probe ben 3med, Die Form und

ihren Werth im allgemeinen bekannt

zu machen, aber biejenigen, bon bem

State Medical Inftitute ausgefandt,

haben Sunderten bon Mannern Freu-

be bereitet, wegen ber schnellen Wir-

fung bes Probe-Mittels. Es ift mohl

# Frei für Männer!

Das merkwürdigste Mittel des Zeitalters für verlorene Kraft.

Gin freies Probepadet per Boft gefandt an Alle, welche darum ichreiben.



ben bon bem State Mebical Inftitute,

Fort Banne, Ind., ausgetheilt. Gie

haben fo viele Männer geheilt, welche

jahrelang gegen geiftiges und phyfi=

fches Leiben infolge verlorener Man-

nestraft angetämpft hatten, bag bas

Inftitut beschloffen hat, freie Probe-

padete zu vertheilen an alle, welche

barum fchreiben. Es ift eine Sausbe-

handlung, und alle, welche irgendwie

an geschlechtlicher Schwäche infolge

jugendlichen Leichtfinns, porzeitigen

Berluftes ber Rraft und bes Gebächt=

niffes, Rudenschwäche, Baricocele ober

Abmagerung von Körpertheilen lei-

ben, fonnen fich nun gu Saufe felbft

Wünscht Ihr Euch eine eigene Farm? Ihr fonnt eine haben bei

# NEW FRIEDLAND.

. . . der nenen denschjen Bolonie . . .

Chicago, Milwaukee & St. Paul Bahn. Macr icones Land gum Bertauf fehr billig und an leichten Bedingungen. Gute Ernten! Gute Breife! Guter Martt!

Diefes Land eignet fich borguglich gur Biehgucht, Milchereien und gum Getreidebau aller Urt. Reichlich und gutes Baffer, Ueberflug von Solz als Brennmaterial. Beichäftigung ift immer zu guten Löhnen zu haben.

C. E. ROLLINS, Ginmanderungs-Agent, 161 La Salle Strasse, Chicago, III.



# 84 La Salle Str. Exkursionen nach alten Heimalh Rajute und Zwijdended. Billige Fahrpreife nad und von Europa.

Spezialität: Deutsche Sparbank Erbichaften Rreditbriefe; Geldsendungen. Boriduh ertheilt, wenn gewünscht. Foraus baarausbezahlt. Bollmachten notariell und fonjularijch beforgt. Militärjachen Tag Bagins Ausland.

- Ronfultationen frei. Lifte berichollener Erben. --Deutiches Aonjular: und Rechtsburcau: 3. 2. Confulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 8 bis 12 Uhr.

A Markette Markette & Seit 50 Jahren bas beite Unverdaulichkeit, Biutandrang AUGUSTUS BARTH

PREIS 25 CTS.

- Gebantenfplitter. - Es ift bef-

mieben werben, bie gewöhnliche runbe

gen. Gleichzeitig bieten fie auch beim

Schleppen einen geringeren Wider

folge feiner eigenartigen Form felbft

fchrage Reigung beigubehalten. Gin

folder Ballon ift mehrfach mabrend

pedoboot geichleppt worden. Schwierig

Ballons, wenn fie von einem Torpebo

227 und



227 und 229 Wabash Ave.

# So lange diese alle Well besteht,

wird sich den Chicagoern nie wieder eine Gelegenheit bieten, ihr Beim gang oder theilweise so zu möbliren. wie wir es jest

mit unferer neuen Beichaftsmethode bemonftriren. Gold' eine Offenbarung bat bisher noch nie flattgefunden. Gin ausgezeichneter (Frfolg, gefront mit enthufiaftischen Willfommen von Allen, welche Daraus Bortheil gieben. Wir geben Aredit, wer uns barum fragt.

A PE TO LIES STORE FREE TO SEE THE SECOND OF A THE SECOND OF THE SECOND

Begahit nicht, wenn die Waare End nicht gefallt.



# 1000 1002 & 1004 Milwaukee Av

### Main Alvor. Tape, alle Breiten, 2 Mollen für . 10 und. große weiße Cambric Tafdentucher Banner, werth 7c bas Stud, s feine getreifte Organdies, c, die Pard ju Echnonium ju ier Cord, die Nolle ju

Bajement.

81cider. Orifi.Arbits bemden für Manne und ichvorze Driff.Arbits bemden für Manner, mit großen 30c, frum 2 an einen Kunden; nur . Ande Gebeich Antober Musige, mit doppelter Knopfreide, Alter von 68. 68c 1.68

Dritter Aloor.

15. April! Epezialitäten am britten Gloor.

in. - 5000 Darbs Zaffeta 3c Kambrie Anter, werth Sc, bie Jan in 3.00 Rachn. 100 Dunend ichmere Boned Comb Sandlicher, mit Faiten Rande, 30.29, inm 4 an einen Kunden), Sc . . . . 5c Groceries.

25c

### Celegraphische Rolizen. Anland.

- Die Gold-Referve im Bundes= Schatamt betrug nach lettem Bericht \$179,555,628, ber gesammte Baarbor= rath \$225,462,688.

Um ber Verhaftung zu entgehen, hat der Stadt-Clert John M. Doans in Columbus, D., fein Umt niebergelegt und ift schleunig verduftet.

- Eine nächtliche Teuersbrunft in Milmautee, in ber Wagenfabrit bon Abresch, verursachte einen Schaben

- Gouberneur Wolcott von Maffa= chufetts hat die Borlage unterzeichnet, burch welche in jenem Staat die elet= trische hinrichtung statt bes hängens

eingeführt wird. - Aus San Francisco wird gemelbet, bag ber Sandel mit ruffifchen Safen in ftartem Bunehmen begriffen ift.

Gine Menge Baaren wurde für bie an ber sibirischen Bahn beschäftigten Ruffen abgefandt. - Zu Marfhall, Il., wurde Ri-

chard Littlefield bon feinem Onfel William Benedict im Streit über eine Nachlaffenschaft erschoffen. Benedict, ber einen Streiffduß am Ropf erhielt, stellte fich ber Polizei und behauptete. daß er in Nothwehr gehandelt habe.

- In bielen Stäbten ber Ber. Staaten murbe geftern Abend bon bemofratischen Rlubs ber Geburtstag Thomas Jefferson's in ber üblichen Beife gefeiert. Bei bem Bantett Des National = Berbandes bemotratischer Klubs in der Bundeshauptstadt war 28m. J. Bryan ber erfte Redner. Bei Diefer und bei ähnlichen Festlichfeiten spielte auch die cubanische Frage eine hervorragende Rolle.

### Musland.

- In Dregben ift ber Schaufpieler Julius Jaffe geftorben.

- Offigiellen Rachrichten gufolge, welche in ber fpanischen Saupistadt Madrid eingetroffen find, hat fich ber Aufstand auf den Philippinen-Infeln auch auf Fuluan ausgedehnt.

- Mue europäischen Borfen maren gestern fehr gebrudt, womit in biefen Rreifen zugeftanben wurde, bag ein Rrieg zwischen Spanien und ben Ber. Staaten ichwerlich noch zu vermeiben ift. Die "Umerifaner" und bie "Spa= nier" fanten.

- Der fpanische Rron-Bratenbent Don Karlos hat ein Manifest ber= öffentlicht, worin er fagt, angesichts ei= nes Krieges mit ben Ber. Staaten mußten auch die Rarliften gur Regierung halten und gegen bie Auslän= ber tämpfen, und wer diefem Rufe nicht folge, ber fei ein Berrather.

— Das halbamtliche Journal in St. Petersburg, Rugland, meint, ber Schluß-Paragraph von Prafident Mc-Rinlen's Botschaft schließe jede Mög= lichteit eines militarifchen Ginschreitens ber Ber. Staaten aus. Die Botfchaft verlange ein Ende ber Feindfeligfeiten auf Cuba, und bas fei burch bie Bro= flamation bes fpanischen Baffenstillftanbes geschehen.

- Der frangofische Minister bes

bauung einer Gifenbahn von Tonguin nach Jumanin Fu gewährt und bie "Richt Entfrembung" ber Provingen garantirt habe, welche an Tonting grengen. Er fügte bingu, China refer vire auch die Infel Sainan für Frant-

### Dampfernadrichten. Angetommen.

Rem Mort: Lahn bon Bremen. Marfeille: Patrie von New York. London: Michigan von New York. Samburg: Alefia bon Bofton. Bremen: München bon Baltimore.

Mbgegangen. Southampton: Trabe, bon Bremen nach New York.

### Lofalbericht.

### Gie werden nicht Muc.

Der Farmarbeiter S. G. Miller langte geftern mit \$80, ben Erfparnif= fen bes gangen Binters, aus La Belle, Mo., hier an, und nur eine Stunde später hatten ihm zwei Schwindler bas Geld abgenommen. An ber Ede von State und Washington Strafe näherten fich ihm zwei gutgefleidete Fremde und erboten fich, ihn nach bem Randolph Str.-Bier ju geleiten, mofelbit joeben ein Schleppdampfer mit 35 Per= fonen an Bord in die Luft geflogen fei. Gie führten ben Leichtgläubigen nach bem Geeufer, fielen bort über ihn her, und beraubten ihn um feine gange Baarichaft. Muf bie Befchreibung bin, welche ber Beraubte bon feinen Angreifern gab, berhaftete bie Polizei bald barauf zwei ihr mohlbetannte Burichen, Ramens James D'Reefe und Jos. Dic-Grath, Die von Miller auch als Die Thater ibentifigirt wurden. Während ber Farmer und die Detettibes fich in ber State Strafe auf ber Suche nach ben Saunern befanden, näherte fich bem Erfteren ein gewiffer Chas. Meners und erbot fich, ihm ben La Salle Str.=Tunnel gu geigen. Er murbe ebenfalls in haft genommen.

### Bitherflub ,, Barmonie."

Der Zither-Klub "harmonie", welher am nächsten Samstag in der Südeite-Turnhalle, Mr. 3143 State Str. ein diesjähriges Konzert abhält, war con ben gangen Binter eifrig bestrebt, urch tüchtiges Einstudiren ein reichgaltiges Programm zustande zu bringen. Der Dirigent, herr Carl Baier, hat sich die größte Mühe gegeben, dies= nal neben dem Chorfpiel auch noch berichiedene Quartetts und Duetts bon fehr schwierigen Rompositionen einzuftubiren, worauf Mufittenner noch besonders aufmertsam gemacht werben mögen. Nach bem Rongert finbet, wie immer, ein gemüthlicher Tang ftatt, wobei erwähnt fei, baß für Getrante und einen guten "Lunch" be= ftens geforgt fein wirb.

Frankreich eine Konzession für die ErFrankreich eine Konzession für die ErMebicine, Machand bekondelings Amerikang und be Werindsklotche frei für Fisskeibende; sie daben nur
beim Emblang die Expressofien au zahlen.
Schreibt on Dr. Rieus ib., Bellevie Institute of
Mebicine, M ard Str. Philadelphia, Pa

Bolitifdes.

Das Staats-Obergericht und die beauftandete Meueintheilung der Wahlfreife.

Keine Crolleybabn an State Strafe.

Borfiter Drr, bom bemofratischen Staats-Bentralfomite, hegt die feste Zuversicht, daß das Obergericht die letthin bon ber Staats-Legislatur angenommene Tanner'iche Bill gur Neueintheilung der Genats = Wahi= diftritte für unfonstitutionell erflären wird. Die Argumente, welche Gr= Bouverneur Fifer und ber ehemalige Bundesfenator Balmer gu Bunften Des "Gerrhmanders" vorgebracht haben, follen auf äußerft schwachen Giigen fteben, mas felbit auf republifanifcher Seite offen eingestanden mirb. Raturlich werden die demotratischen Politifer möglichst viel Ravital für sich aus ber gangen Geschichte ju ichlagen versuchen. Der Rampf gegen Die verhaßte Allen= Bill wird in ber nachften 2Bahltam= pagne gleichfalls eine große Rolle fpielen; Die Demofraten wollen den Witerruf Diefes Gefehes in ihre Bringipienerflärung aufnehmen, doch bleibt ccierft abzuwarten, wie ihre Gegner sich aus der peinlichen Klemme ziehen werden, weiß man boch gur Genüge, taß auch vielen Republitanern bie Men-Bill ein Schlimmer Dorn im Muge ift. Die Gingangs erwähnte Entscheidung bes Staats-Obergerichts wird bis Montag nächster Woche er-

Um 23. April follte befanntlich im Auditorium das Jahres-Bankett des "Froquois Club" ftattfinden, das man iesmal zu einem großen politischen Greignift ftempeln wollte. Muger Dem Er-Bräfidenten Cleveland hatte auch eine gange Ungahl fonftiger prominen= ter Goldbemofraten bes Landes Die an fie ergangene Ginladung gur Theilnahme bereits angenommen, und bas Bantett mare fo gemiffermagen bie Gröffnung ber nächsten Rationaltam= nagne der Goldbemofraten gemefen. Jest hat nun aber ber Grefutiv-Muschuß bes "Troquois Club" den Bedluß gefaßt, die gange Feier in Unbetracht der drohenden Kriegswolfen auf unbestimmte Zeit zu verschieben, ba bie Besprechung politischer Fra= gen in einer jo erregten Beit, wie ber etigen, nicht mit der nöthigen Rube und Unparteilichfeit geschehen fonne. Gleichzeitig wird in bem betreffenden Befchluß jeder Berfuch von Seiten ber Politifer, im Kongreß ober außerhalb besfelben, aus ber jegigen Sachlage politisches Rapital zu schlagen, als unpatriotisch und unehrenhaft ver-

Die Gubfeite = Strafenbahngefell= ichaft suchte gestern beim Manor um bie Erlaubniß nach, an State Strafe, zwischen Ban Buren und Randolph Strafe, ben Trollenbahnbetrieb ein= führen zu dürfen, um fo die temporare Schleife im Geschäfteviertel abichliegen gu fonnen. Es wurde ihr eine abschlägige Antwort zu Theil, und ber Bahngesellschaft wird jett wohl nichts anderes übrig bleiben, als mit bem "Baron" Pertes bas Abtommen 311 treffen, ihre Buge über Clart und Bafbington Strafe laufen gu laffen. Unfänglich wollte Die Stragenbahnge= fellschaft Trollenpfosten an Michigan Avenue errichten; die Firma Montaomern Bard & Co. erwirtte aber einen Einhaltsbefehl, die Angelegenheit fam dadurch vor Richter Brentano und hat jeht entichieden hab her Einhaltsbefehl aufrecht zu erhalten fei.

Er-Alderman Sarlan foll die 216= ficht hegen, sich als Delegat für den nächsten republikanischen Staats-Ronwählen zu laffen, mas Freunden Tanner's aber pent ben recht in den Rram paffen wurde. Geitbem Sarlans Schiigling, lipham, in der 22. Ward erfolgreich gewefen, hat ber ehemalige Stadtvater an Unfeben boppelt gewon= nen und es wird fehr ichwer halten, ihn bei ben Primarwahlen aus bem Felbe ju fchlagen. Den Berfuch mer= ben feine Begner aber immerhin ma= chen. Die Nachricht, daß Martin B. Madden nach der staatlichen Genats= Toga trachte, wird von ihm felbst in Abrede gestellt. Madden meinte gefiern ironifch, er "gleiche" feinen Diftritt, ber dem bemofratischen Affeffors-Ranbidaten jüngfthin 3800 Stimmen Ma= jorität gegeben - eine "Erflarung", Die wohl feiner weiteren Erörterung

Söchstwahrscheinlich wird bie Chi= cago Star Conftruttion Co." ben Ron= traft für ben Bau bes Fangtanalin= ftems in ber 39. Strafe und Lamrence Abenue erhalten. Da ihr Unge= bot — \$786,591 und \$480,722 — bas niedrigfte aller eingelaufenen Offerten ift. Mit ben einschlägigen Urbeiten foll ichon in allernächster Zeit begon= nen werden.

Um 7. Mai wird bie "Deutsch-Ume= ritanische Demofratie von Coof Counth" im Tremont house ihr erftes Sahresbantett abhalten, bei melder Bele= genheit Er-Gouverneur Altgeld bie ei= gentliche Festrede halten wird. In ber legten Beschäftsfigung wurden folgende

Beichlüffe angenommen: "Die beutsch-amerifanische Demo= fratie von Coof County fieht mit form= licher Befturgung die Berfuche, welche gegenwärtig gemacht werben, um bie Ronftitution bes bemotratischen Ben= tralfomites von Coof County fo abgu= anbern, bag gufünftig bie Bahl ber Romitemitglieder ber einzelnen Wards bon den Ward-Rlubs borgenommen

merbe. "Wir find ber festen Uebergeu= gnug, daß die einzige gerechte, annehm= bare und bemotratische Weise ber Er= mablung bon Romiteleuten die ift, melche bisher befolgt murbe, nämlich bie Erwählung burch ben Willen ber De= mofraten, wie er bei ehrlichen Primär= mablen Musbrud finbet.

Deshalb fei 'es befchloffen, bag wir

biese vorgeschlagene Magregel als wi= ber bemotratischen Erfolg gerichtet er= achten und als einen unnügen, bosar= tigen und reaftionaren Borichlag, ber barauf berechnet ift, bas Bertrauen bes Bolfes in bemofratische Chrlichfeit und Unantaftbarfeit zu bernichten.

"Bir, Die beutich=ameritaniiche De= mofratie von Coot County, protestiren baber mit all unferer Rraft gegen bie Unnahme einer fo undemofratischen Makregel und erfuchen die Mitglieder bes County-Romites in bringenbfter Beife, gegen bas vorgeschlagene Amen= dement gu ftimmen."

### Arbeiter-Mugelegenheiten.

Der Streif der Poftwagen fabrer.

Den Bemühungen ber Gewerf= cafts = Agenten ift es wiber Erwar= ten boch gelungen, die Mehrzahl ber bon Travis & Co. beschäftigt gemefenen Poftwagen = Fahrer gur Nieder= legung ber Arbeit gu bewegen. Die frei gewordenen Plage find fofort neu befett worden, doch werden die Arbei= ter = Organisationen ber genannten Firma Schwierigteiten anderer Urt bereiten. Man beabsichtigt nämlich, bon ben Bundesbehörden zu verlangen, daß biefelben wegen ber andauernden llebertretung bes Uchtftunden-Befeges gegen Travis & Co. einschreiten. Der Grund, aus welchem Diefe Firma Die Löhne ihrer Ungestellten fürgt und Diese täglich bon 12-16 Stunden arbeiten läßt, foll barin zu fuchen fein, bag Trabis & Co. ben Wagentransport ber Boftfachen für \$70,000 per Jahr übernommen haben, während früher \$104,000 baffir bezahlt wurden. Und babei mächst mit bem ftetig gunehmenben Postverkehr natürlich auch bas gu bemältigende Arbeitsquantum.

In Arbeiterfreifen ift man auf ei= nen Frembling aufmertfam geworden, ber fich feit einigen Tagen im Atlantic Sotel an ber Ban Buren-Strafe aufhält und bort bemüht ift, gediente Strafenbahn-Ungeftellte angumerben. Er gibt an, daß in einer 300 Meilen bon Chicago entfernten Stadt mittle= rer Größe binnen Rurgem eine größere Anzahl von Fachleuten Diefer Art gebraucht werben würden. Den fich bei ihm melbenben Bewerbern fichert er für bie erften brei Monate 16 Cents und für fpaterhin 18 Cents Lohn per Stunde gu. - Man vermuthet, bag biefe Merbearbeit im Auftrage ber Strafenbahn-Befellichaft von Detroit ober ber von Toledo gethan wird, und zwar als Bortehrung für einen mögli= chen Streif ber jegigen Ungeftellten.

Das Säuflein ber Bimmermeifter, welche sich noch gegen die Unterzeich= nung der bon ben Bauschreiner-Bewertschaften aufgestellten Bedingungen fträuben, fcmilgt immer mehr gufam= men, und es läßt fich annehmen, bag es binen Kurgem gang berschwunden fein

Dem Alberman Connor, welcher bei ber legten Wahl in ber fünften Ward als republifanischer Randibat mieder in ben Stadtrath gewählt worben ift, bem er früher als Bertreter ber "Bereinigten Arbeiterpartei" angehört hat, ift geftern bon bem Bentralrath ber Zimmerleute ein Bertrauensvotum ertheilt worden. Er ift baburch gewisser= magen bon Neuem gum offigiellen Bertreter ber Arbeiter-Intereffen im Bemeinderathe ernannt worden. Bahrent feines früheren Umts-Termins hat Connor fich burch feine perständige und ehrliche haltung Die Anertennung | 230 wurde für "Ertras" bewilligt. aller Freunde einer guten Berwaltung

Diejenigen, welche gerne ihren Abeumafismus los werden wollen, sollten eine Flaiche von Einer & Amends Regept No. 2851 verjuchen. Gale & Block, 14 Monros Str., und 34 Walhington Str., Agenten.

### Permanentes Musftellungs:

gebände. Die "Chicago Commercial Affocia: tion" wird binnem Aurgem bem Bublitum die vollständigen Blane für bas permanente Musftellungsgebaube, mel= ches Die Bereinigung im neuen Seeufer= Part zu errichten beabsichtigt, vorle= In ber geftrigen Gigung ber Bereinigung fündigte ber Prafibent John I. Channe an, daß, fobald alle gefetlichen Schwierigkeiten aus bem Bege geräumt waren, eine Uttienge= fellichaft gegründet und mit bem Bertauf der Aftien begonnen werden folle. Ein Romite fprach gestern bei ber Gud= partbehörde bor, um fich barüber gu vergewiffern, ob jene Behörde bas Recht hat, die Errichtung bes Musftellungs= gebäubes auf ftaatlichem Grund und Boben gu genehmigen. Da die Bart= behörde aber nicht beschluffahig mar, fo wurde die Erwägung der Frage ber= schoben.

\* Die nächste Berfammlung bes "Sunfet Club" findet am Donnerftag Abend, ben 21, April, im Balmer Soufe ftati. Bur Besprechung tommt tas Thema "Was verursachte die Pa= nit vom Jahre 1893." Als Hauptred= und Dr. g. G. Tanlor angefündigt.

### Die Crerar=Bibliothef.

Der dritte Jahresbericht der Dermaltungsbeborde.

fich am Jahresichluß auf \$2,626,126 .: 93. Davon find \$66,047.23 in Budgern angelegt und \$13,719.67 für die Ein= richtung des Lofales der Biicherei, Die porläufig im fechften Stodwert bes Marfhall Field-Gebäudes an ber Ede von Wabafh Avenue und Wafhington Strafe untergebracht ift. Fur ben Baufond ber Stiftung find bis jett \$156,978.10 bei Geite gefeut. Gur Die Bermaltungstoften wurden gu Beginn bes Jahres \$110,805.72 bestimmt boch find bon biefer Gumme nur\$76, 48.64 verbraucht worden. Das Gefammteintommen mabrend bes Jahres belief fich auf \$187,581.39.

Die Bibliothet fteht täglich, ausge nommen die Conntage und die gefet. lichen Teiertage, allen Besuchern von 9 Uhr Bormittags bis 10 Uhr Abends offen. Während bes Jahres haben 18, 584 Personen Die Bibliothet besucht

burchschnittlich also an jedem Zage 80 Die Bermaltung ber Crerar-Biblio thet richtet, um nicht mit ber flädtiichen Biicherei und mit ber Nemberry Library in einen unnöligigen Bettbewerb zu treten, ihr hauptaugenmert barauf, eine gute Rachschlage=Biblio= thet zu schaffen, beren fich Erfinder und Forfcher bei ihren wiffenschaftlichen Arbeiten bedienen tonnen.

Der erft bor Jahresfrift gegrungablreich zu erwartenben Gaften einige amufante Stunden bereiten zu fonnen

Der foeben beröffentlichte Finang= Musmeis des Schul-Muditeurs Cufter enthält folgende intereffanten Gingelheiten: In ben letten 5 Jahren find insgesammt 87 neue Schulbauten er= richtet worden, wofiir die Gumme bon \$4,856,658 verausgabt worden ift. Davon hat ber Stadtrath \$4,840,000 bewilligt, fodaß alfo die Ausgaben um \$16,000 größer waren, als bie Berwilligungen. Bon jener Befammtfumme find \$4,644,720 für Rontraftarbeiten ausgezahlt worden, mahrend für Berbefferungen an Schulbauten bie Summe von \$183,898,42

### mur das ,, Maine"=Denfmal.

Der aus ben Ungeftellten ber Firma A. M. Rothschild & Co. bestehende Red Chield und Electric Tower Rlub wird Ende biefes ober Anfang nachften Monats eine Festlichkeit veranftal= ten, deren Reinertrag in ben Fond gur Errichtung eines "Maine" Dentmals fliegen foll. Die gestern bon bem genannten Klub vorgenommene Beamten: mahl hatte folgendes Ergebnig: Brafirent, Gol Bloom; Bige-Brafident, Rofe McCarthy; Gefretar, A. 3. Dob bin; Schatmeifter, Julius M. Lepp.

Die "Cosmopolitan Affociation" ber Chicagoer Roche, Baftetenbacer u. Ronditoren beranftaltet am Camftag Abend in der Nordseite Turnhalle ein großes Rostumfest, zu welchem die Freunde ber Bereinigung und bas Bublitum im Allgemeinen berglich eingelaben find. Eintritt, 50 Cents die Berfon. Der festgebende Berein ift im Jahre 1877 organisirt worden. An fei= ner Spige fteben gegenwärtig herr Joseph Beldin als Brafibent und Berr Bm. Hoegeman als Gefretar.

\* Der 56jährige hermann Neslege, welcher bei ber Firma Urnold Bros. 145 - 147 Randlph Strafe, beichaf tigt war, wurde gestern Nachmittag bei ber Arbeit ploglich vom Tobe ereilt. ner sind die herren J. Sterling Mor- Die Leiche wurde nach ber Wohnung ton von Nebrasta, J. M. Longeneder bes Berftorbenen, Rr. 19 Francisto Str. gefchafft.

Die Bermaltungsbehörbe ber bon John Crerar teftamentarifch geftifteten Bibliothet hat foeben ihren britten jährlichen Bericht fertiggestellt. Dem= selven sind solgende Angaben entnom=

Das Bermögen ber Stiftung belief

### Erites Stiftungofeft.

bete Altbeutsche Unterftützungsverein hat in ber furgen Beit feines Bestehens fehr gute Fortichritte gu bergeichnen gehabt. Geine Mit gliederzahl ist stetig gewachsen, und namentlich in letter Zeit tonnten in jeber Geschäftsversammlung mehrere neue Mitglieder, ja an einem Abend fogar fieben Mitglieber auf einmal aufge= nommen werben. Diefes truftige Mufblüben ift por Mlem ber rührigen Gnergie ber Beamten gu cerbanfen. bie unermüdlich im Intereffe bes Bereins thatig gewesen find. Für fein 1. Stiftungsfest, bas am nächsten Sam stage, ben 16. April, in der Aurora Turnhalle, Ede Dirifion Strafe und Ufhland Abenue, ftattfinden foll, gibt fich in Folge beffen schon jeht ein au-Berft reges Intereffe fund. Gin mohl erfahrenes Romite hat Die Borbereis tungen in Banben, und es wird ficher= lich nichts unberfucht laffen, um ben

### Mus dem Edulrath.

### Gin Mastenfeit.

# Millions NOW Pearline

Theilen der Seife

mit Underen ift fein angenehmer Bedante.

Es ift liederlich und unrein. Wie fonnen

Sie nun aber feststellen, daß Sie Ihre Seife

- nur allein benuten? Sehr eigene Leute ge-

Rathfels Cofung. Sie füllen eine Streubuchfe mit

Dearline und dann gebrauchen fie dasfelbe anftatt

Seife für Coilette oder Bad ohne befürchten gu brau.

den, daß es vorher ichon von Underen benützt

murde. Ein Dearline. Bad ift gleich einem türfischen

Bad; es wirft erfrischend und fraftigend.

Bruno Goll geftorben.

ihele an der Ede 12. Strafe und Ufh-

Wohnung, Rr. 289 Afhland Boule:

bard, einer heftigen Lungenentzundung.

54 Jahren erreichte, war feit 34 Jah=

Er wurde im Jahre 1843 in Deutsch=

Sobre 1863 feine erfte Apothele an ber

Ede ber 12. und Canal Straffe. Bon

hier aus gab er am 9. Offober 1871

ben erften Alarm, als bas "Große Feuer" an ber De Roven Strafe fel-

nen Anfang nahm. 16 Jahre Toiner

verlegte er fein Geschäft nach ber Ede

ber 12. Strafe und Afhland Boule-

parb, mo er es bis ju feinem Tobe be-

trieb. Der Dahingeschiedene hinter-

Sarugari Liedertafel.

Genannter Berein ift gur Beit eifrig

mit ben Borbereitungen für fein gro

Feier bes 18jahrigen Stiftungsfestes

am Samstag, ben 23. April, in

Schoenhofens Salle, Ede Milmaufee

und Afhland Abe., abgehalten werben

foll. Der Berein gehört gu ben lei-

ftungsfähigften Mannerchören Chica-

gos, und es fann beshalb ben gahlreich

zu erwartenden Besuchern des beborfte

henden Weftes ein wirflicher Runflae-

nuß in fichere Musficht geftellt werben.

Der tüchtige Dirigent bes Bereins,

herr Fr. A. Rern, hat für biefen 3wed

ein reichhaltiges und gediegenes Pro-

gramm entworfen, welches burch bie

46 attiben Ganger unter Mitwirfung

bon R. Kruegers Orchefter gur Durch

führung gebracht werben foll. 2115Co

liften find Die herren F. Müller (Ba-

riton) und Wilhelm Chulg (Tenor)

gewonnen worden. Auffer bem Arran-

gements-Romite wurde noch ein Ch=

ren-Romite bon 9 Mitgliebern er-

wählt, welches bie nöthigen Borbereis

tungen treffen wird, um die Feier gu

einer glangbollen Affaire gu geftalten.

Un bas Rongert wird fich ein flotter

Ball anichliegen. Der Unfang bes

Rongerts ift auf 8 Uhr Abends feftge=

Banferott.

Meberleat End diefes.

Ein rationelles Mittel für ein nationales

Sämorrhoiden, ober bas Leiden,

welches man gewöhnlich mit Samor=

rhoiden bezeichnet, ein nationales llebel

gu nennen, ift vielleicht ein Wenig gu=

viel gefagt, aber foviel fteht benn boch

feft, bag minbeftens Giner aus je vier

Weil daffelbe jo allgemein verbrei

tet und nicht bireft gefährlich ift, fo

leiden Diele baran Sagrelang, obne fich

ärztlicher Behandlung beswegen gu un=

Fernerhin hat bie allgemein verbrei=

tete Unficht, bag eine argtliche Opera=

tion die einzige Beilmethode ift, viel

bamit zu thun, baf aratliche Behand=

lung verschoben wird, bis dies Leiden

ju fest eingewurzelt und chronisch ge-

Un Samorrhoiden Leidende follten

fich beffen bewußt fein, daß Phramid

Vile Cure beffer als eine chirurgische

Operation wirft; es heilt schmerzlos,

halt Guch nicht' pom Beschäfte ab,

und die Roften tommen garnicht in Be-

tracht, benn jeder Upothefer vertauft

Die gufammengiehenden Wirtungen

ber Gauren im Phramid Bile Cure

gieht bie Blutgefäße und bie affizirten

Theile ichnell wieber gujammen und

berfeht fie wieber in ihren natürlichen

Ruftand. Da es fich im Ufter ichnell

löft, fo beruhigt und heilt es die ir:

ritirten Wände, welche beiben Thatfa=

chen ein haupterforderniß für eine Sei=

Die Sauptgefahr bei Samorrhoiden

liegt darin, daß sich zu leicht chronische

Geschwüre im After bilben fonnen,

worauf Nervenerschlaffung in Folge

bon Schlaflofiafeit und ausgeftanbe=

nen Schmergen eintritt. Alle biefe

Symptome vertreibt das PyramidBile

Cure fonell, und bie Thatfache, baf es

bas beliebtefte und am weiteften ber=

breitete Beilmittel für Samorrhoiden

vortrefflichen Wirtsamkeit. Wer an

blutenben, gudenben ober hervorfteben=

ben Sämorrhoiden leidet, follte ein 50

lung bilben.

mib Bile Cure.

es für 50 Cents bas Padet.

Personen an diesem lebel leibet.

Hebel.

ttern im Coini

\$850 betragen.

tergiehen.

Der Materialwaarenhanbler G. G.

Bes Kongert beschäftigt, welches

läßt vier Gohne.

brauchen Pyle's Pearline. Das ift des

Unter ber Leitung ihres tüchtigen Bruno S. Goll, ber Befiger ber Mpo-Dirigenten, herrn D. Berafch, beran= ftalten am nächften Conntage, ben 17. land Boulevard, erlag gestern in feiner b. Dt., beginnend um 3 Uhr Nachmittags, ber "Rothmanner = Lieberfrang". Die "Liebertafel Freiheit" und ber Der Berftorbene, welcher bas Alter bon "Late Biem-Mannerchor" ein großes Rongert nebft Ball in ber Lincoln= ren im Apothefergeschäft thatig und erwarb fich ein beträchtliches Bermogen. Turnhalle. Der Zwed ber Teftlichteit foll fein: Bufammenwirten ber Bereine, Sebung ber Gefelligteit, Forbe= land geboren und tam als fiebenjähriger Anabe mit feinem Bater nach ben Ber. rung des Gefanges und ein genugrei= cher Abend für bas Bublitum. Das in Staaten. Letterer ließ fich im Jahre 1857 in Chicago nieber, nachbem er Ausficht genommene Programm lautet folgendermagen: porher im Ctaate Nem Dort und Dhio gelebt hatte. herr Goll lernie bas Apothetergeschäft und eröffnete im

Bereinigte Ganger.

Mein Lied, C. Rappell, gef. bon ben bereinigten Bereinen. - Gruge an bie Heimath, C. Kromer, Late Biem= Mannerchor. - Um vollen Faffe, M. Dregat, Mothmanner-Lieberfrang. -Lorelen, Gilcher; 3ch flag's euch, ihr Blumen, D. Gerafch, gef. von ben ber= Bereinen. - Donauwellen= Balger, M. Benichel, Liebertafel Freis meit. — Um Altare ber Wahrheit, S. Mohr, gef. bon ben vereinigten Ber-

Folgendes find bie perschiedenen Romites, welche bie gange Cache leiten werden: Generalfomite: Senry Schurg, Borfiger; Frig Meier, Sefretar; Frig Schulze, Berold, Spangenberg: Mufit -Freund, Bebom, Berlep: Deforation -Schlegel, Freund, Bedoto; Bar -Churg, Meier, Berlep; Billet-Schats meister-Echlegel.

### Judifdes Baifenhaus.

Die brei Architeften, welche bon bem Direttorium des "Chicago Some for Jewish Orphans" mit ber Aufga= be betraut worden find, Bauplane für bas projettirte neue Baifenhaus ausgumahlen, entichieden fich geftern für ben von dem Architeften Gimeon B. Gifenbraht eingereichten Entwurf. Dit bemBau wird fofort begonnen werben. Das Gebäude, welches auf bem Brund= ftiid an ber Ede von Drerel Boulevarb und 62. Gtr. errichtet werden foll, wird bier Stochwerte enthalten und bunbertfünfundfiebgig Baifen Muf= nahme gewähren tonnen. Die Bauto= ften find auf \$60,000 veranschlagt. Das neue Baifenhaus wird gerabe gegenüber bem jübischen Altenheim gu fteben tommen. für welches ebenfalls herr Gifenbraht ben Bauplan entwor= fen hat. Prafidentin bes Direktoriums ist Frau C. L. Strauß.

### Thomas-Ronzert.

Die Spielzeit bes Thomas-Orchefters nähert fich ihrem Ende. Mufit= freunde sollten deshalb die wenigen Gelegenheiten benützen, welche ih= Carmen aus Dat Part ertlärte fich. geund übertrug zu Bunften feiner Glau- werben, fich ber herrlichen Leiftungen biger fein Bermögen an C. Bood. Diefer Runftler-Bereinigung gu erfreu-Die Attiva follen \$600, Die Baffiva en. Für Die beiden Dieswochentlichen Rongerte fteben nur zwei Rummern auf bem Programm; es find bas aber in Wahrheit Glangnummern, nämlich Beethovens britte Symphonie, die be= rühmte "Eroica", und "Ein beutsches Requiem", bon Brahms. Bei ber Bie= bergabe bes Requiems werben Frau Minnie Fift- Briffin und herr Chas. 2B. Clart, fowie ber treffliche Damen=

### chor bes Orchefter Bereins mitwirten. Sat fich ertränft.

lleber bas Ableben von Dr. Francis R. Broots, dem Cohne bes Dr. MIman Broots, erfährt man nachträglich, baf basselbe nur indirett burch bie Beiftestrantheit bes jungen Mannes berurfacht ift. Der Unglüdliche, mel= cher in Dr. Rings Irrenanftalt am Geneva Lake untergebracht war, hat fich nämlich auf einem Spaziergange bon feinem Barter losgeriffen und fich bann in's Baffer gefturgt. Der Barter fprang ihm nach, aber es ift ihm trot aller Mibe nicht gelungen, ben fich heftig Straubenben gu retten.

### ---Sat felber nichts.

Melville W. Wood, ber fürzlich auf Anordnung von Richter Tulen hinter Schloß und Riegel gefett worden mar. weil er feiner bon ihm geschiebenen Gattin bie ihr gerichtlich gugefproche= nen Alimente nicht gablte, hat auf bem Wege bes Sabeas Corpus-Verfahrens feine Freilaffung aus bem Gefängniffe erwirft. Er behauptet, er fonne fei= nen Berbflichtungen ber Frau gegen= über nicht nachkommen, benn er habe felber nichts weiter als \$50,000 Schul=

### Beamtenwahl.

In ber am 11. bs. Monats ftattge= jabten General=Verfammlung bes Po= Inhymnia-Gefangbereins wurden fol= gende Beamte für bas nächfte Be= Schäftsjahr gemählt: Charles Gbner, Brafibent; Benrh Goen Gr., Bige= Prafibent; Chas. Gaube, Gefretar; henry Goeb, Jr., Finang-Sefretar; Geo. Schaller, Schabmeifter; F. 3. Beibel, Dirigent, und Julius Bugen, ift, ift ein unertrüglicher Beweis feiner | Bummel-Major.

\* Durch eine Reffelexplofion, bie ge= ftern Radmittag in bem Holzgebäude Cents Pactet heute Abend berfuchen. Rr. 148 G. Salfted Str. erfolgte, ift Berlangt von Gurem Apotheter Phra= ber Maschinift 2mm. Brenner schwer boja | berlegt morben.



### Abendvost.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Mbenbpoft" : Gebaube ..... 203 Fifth Ave.

Swifden Monroe und Abami Str. CHICAGO. Telephon Do. 1498 und 4646.

Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert .. 6 Cents Sahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Sahrlid nad dem Anslande, portofrei ...... \$5.00

### Der Rrieg.

Wenn Spanien nicht icon fo boll= ftanbig bertommen ift, bag es fich in's Geficht fpuden laffen muß, ohne eine Miene gu bergiehen, fo ift ber Rrieg unbermeiblich geworben. Denn bas Abgeordnetenhaus bes Rongreffes ber Ber. Staaten bon Umerita hat nicht nur ben Brafibenten angewiesen, fofort einzuschreiten, um dem Rriege in Guba ein Enbe gu machen und bem cubani= fchen Bolte bie Ginfegung einer bauernben und unabhängigen eigenen Regierung zu ermöglichen, es hat ihm gu biefem 3mede nicht allein bie Land= und Seemacht ber Ber. Staaten gur Berfügung geftellt, fondern es hat auch ber spanischen Regierung und ber spanischen Nation wahrhaft tödtliche Be= leibigungen in's Untlig geschleubert. Es bat behauptet, bag ber Rrieg auf Cuba bon Geiten ber Spanier in bolferrechtswidriger, unmenschlicher und ungibilifirter Beife geführt worben ift, baß Spanien 200,000 unschulbige Richttampfer, größtentheils hilflose Frauen und Rinder, bem Sungertobe iberliefert hat, und baf Spanien menigftens mittelbar an bem Untergange bes "Maine" und bem ichredlichen Tobe bon 266 ameritanischen Geeleuten fculb ift. Gine Minderheit bes Genatsausschuffes will sogar noch weiter geben und die spanische Regierung felbft für bie Berftorung bes "Maine" verantwortlich machen. Huch wenn die Spanier jemals willens gewesen maren, Die Infel Cuba ohne Schwert ftreich zu raumen, fo fonnen fie fich jest nicht mehr tampflos gurudgiehen, ohne fich ber Berachtung ber Mit= und nachwelt auszusepen. Bu bem Bor murfe ber Unmenschlichkeit und Tude würde noch ber Vorwurf ber Feigheit

Die Befchliffe", welche Die furcht baren Untlagen und Die thatfächliche Ariegsertlärung gegen Spanien enthalten, wurden bom Abgeordnetenhaufe nabezu einstimmig angenommen. Rur 19 Mitglieber, unter benen fich 4 Republitaner befanden, hatten ben Muth, gegen fie gu ftimmen. Dennoch war feine Begeifterung borhanben, fonbern es tam im Begentheile gu Banfereien amischen ben beiben Saubtbar teien. Die beinahe in eine Brugelei ausgeartet waren. "Um Borabende gro-Ber Greigniffe" tonnten es Die Boliti= fer nicht unterlaffen, "Parteitapital gu fcmieben." Die Demofraten warfen ben Republikanern bor, bag fie fich nur aus Furcht bor ben nächften Bahlen gu entscheidenden Schritten entschloffen hatten, und bie Republitaner berbach tigten bie Beweggrunde ber Demotraten. Es mar fein erhebenbes Schaufpiel, feine paffende Borbereitung auf einen Rrieg, ber angeblich nur im Mamen ber Freiheit, Barmherzigfeit und Gefittung geführt werben foll.

Dem Senate liegen ähnliche Befoluffe bor, beren Unnahme jeboch eigermaken bergogert merben mirt weil bie Regeln iener Körperschaft bem Borfigenden nicht gestatten, die Debatte willfürlich gu fchliegen. Der Ginfpruch geht aber weniger bon ben Frie bensfreuben aus, bie ihre Sache für hoffnungslos halten, als bon ben "Rabitalen", welche mit ber blogen Ginmi foung nicht zufrieden find und bie fo: fortige Anertennung ber Aufständiichen und ber fogenannten Republit Cuba berlangen. Im Namen Diefer "Bingos" hat ber Senator Forgfer bon Dhio ihre Forberung begründet. Er behauptete baf bie Mufftanbischen allein mit ben fpanischen Truppen fertig werben murten, wenn fie Baffen batten, und bag bie Ber. Staaten fie nur burch eine Geeblodabe ju unter= ftugen brauchten, ohne ihre eigenen Mannichaften bem gelben Fieber und anderen Gefahren eines tropischen Sommerfeldzuges auszusegen. Die wolferrechtlichen Ginmande bes Brafi benten gegen bie Unerfennung einer Regierung, bie nur auf bem Papier befteht, wollte er nicht gelten laffen. Ferner bertrat er ben bollig unhalt baren Standpuntt, baf bie Ber, Staaten bie Gemahr für bie Schuld Scheine übernehmen würden, für welche Spanien die Gintunfte aus Cuba berpfändet hat, wenn fie felbft eine Regierung in Cuba einsetten. Es ift nicht mahrscheinlich, daß diese Unfichten burchbringen werben, fondern ohne Ameifel wird auch ber Genat ben Borichlogen bes Brafibenten beitreten. Comit werden bie Ber. Staaten auf eigene Fauft Die Spanier aus Cuba gu bertreiben fuchen, und wenn ihnen bas gelungen ift, fo werben fie bas cubanische Bolt auffordern, eine ge= ordnete und bauerhafte Regierung ein= aufegen. Der Brafibent rechnet augen= cheinlich darauf, daß die Aufständi= ichen es nicht magen werben, fich auch ber Macht zu widersehen, welche Cuba befreit hat, sonbern daß fie fich feinen Unordnungen fügen und an der Begründung einer neuen Berfaffung betheiligten werben. Hoffentlich fteht ihm feine Enttäuschung bevor.

Nachbem ber Rrieg beschloffene Sache ift, wird einmuthig und mit ollen Rraften barauf bingewirft merben muffen, bag er ein fchnelles Ende finbet und ben Ber. Staaten nicht gu aroke Opfer auferlegt. Bu Lande ift Spanien ben Ber. Staaten möglicher= meife überlegen, obwohl es einen gro-Ben Theil feines ftehenben Beeres in Cuba berloren hat, aber ber Rampf

wird nicht auf bem Lande, sondern auf

ber Gee ausgefochten werben, und alle Sachberftanbigen ftimmen in bem Ur= theile überein, daß bie fpanische Flotte ber ameritanischen nicht gewachsen ift. Immerhin wird bie Furcht bor ben spanischen Freibeuterschiffen ber ameri= fanischen Ruftenfchiffahrt fehr gum Schaben gereichen, weil niemand bie unter ameritanischer Flagge fegelnben Schiffe wird verfichern wollen. Den Freibeuterfrieg fonnte Spanien febr lange fortsetzen, doch wird es sich wohl burch bie Riidficht auf feinen eigenen Geehandel beftimmen laffen, Frieden zu schließen, sobald feiner nationalen Ehre Genüge gethan ift. Mit ben Spaniern follten und merben bie Ber. Staaten verhältnißmäßig leicht fertig werben, aber leider ift gu befürchten, baf ihre Berlegenheiten erft nach Be= endigung des Krieges beginnen mer= ben. Es ift immer gefährlich, fich in frem'be Ungelegenheiten einzumischen.

### Rleinmeifterwefen und Gabrif.

Poftnadrichten aus Stuttgart ent= halten Mittheilungen über einen Ende Marg in der württembergischen Ronigsftadt in Rraft befindlichen Schuhmacherausstand und die Lage ber bor= tigen Schuhmachergehilfen, Die recht intereffant find.

hiernach find die Streifenben fämmtlich Schoofarbeiter, b. h. nicht in Fabritbetrieben, fondern bei großeren und fleineren Meiftern thatig. Die Bahl ber Musftandigen beträgt etwa 200; babon haben 50 Stuttgart ber= laffen. Bei benjenigen Rleinmeiftern, welche Die Forderungen ber Behilfen bewilligt haben, find etwa 40 in Arbeit. Die Urbeitszeit betrug bisher 11 -16 Stunden täglich und länger, ber Bochenlohn (bei freier Roft und Wohnung) 3-5, in einigen Fällen 6 -7 Mart, wovon natürlich noch die Beitrage für Rranten- und Invaliditätsbersicherung in Mogug fommen. Außerdem haben bie Arbeiter Die Four= nituren (Buthaten) gu liefern. Dieje= nigen Schumacher, Die hausinduftriell thatig find, erhalten 3.30-3.80 Mart (in feltenen Fallen 4 Mart) für ein paar fertige Zugstiefel. Unter ihnen find Manche, Die eine fleine Privat= fundichaft befigen. Conntaggarbeit wird nur ausnahmsweise berlangt, aber nicht höher bezahlt; auch gibt es teine Extravergutigung für Ueberftun=

Die bon ben Musftanbigen aufgeftellten Forderungen find folgende: Behnftundige Arbeitszeit, Abschaffung des Roft= und Wohnzwan= ges, Mindestwocheniohn bon 18 Mart ür ältere, von 15 Mart für jungere Arbeiter; ferner follen die Meifter Die Fournituren gu ftellen haben. Die auf Studlohn Arbeitenben verlangen gleichmäßigere Affordfäge.

Die Aufbefferungen würden einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 10 -15 pCt. gleichkommen. Die Schuhmacher erflären, auf Die Durchführung ihrer Forderungen bestehen gu muffen, wenn fie ein menfchenwürdiges Dafein führen follen. Gie weifen auf Die befferen Durchschnittslöhne in ben Schuhfabriten und in den Schuhfohlengeschäften bin, in welch' letteren chenlohn erhalten. Da bie Streifenden

bie Arbeiter nicht unter 20 Mart Boüber Gelbmittel berfügen, glauben fie ihren Willen burchfegen gu fonnen, man barf aber getroft borausiggen. baß es, follten jest bie Streiter fiegen, gar balb zu neuen Schwierigkeiten tommen und bag bie Rleinmeifterei und ber hausbetrieb im Schuhmacher= gewerbe auch in Siidbeutschland mehr und mehr, und je mehr, besto schneller, gurudgeben mirb. Es mirb ben fleinen Meiftern bei beftem Billen nicht möglich fein, die Durchichnittslöhne ber großen Fabriten gu gahlen, ba bie Urt bes Betriebes eben theurer ift, und noch viel weniger werben fie ihre Befellen in Begug auf Licht, Raum u.f.w. ben Fabritarbeitern gleichftellen tonnen, fo bag auch bei gleichen Lohnen bas Loos ber letieren bas gunfti= gere bleiben wirb. 3m Schuhmachergewerbe ift ebenso wie in ber Bad= und Schneiberinduftrie, Die Lage ber Bebilfen umfo unbefriedigender, je fleiner ber Betrieb und am allerichlimm= ften ift bie Lage ber Arbeitenben in ber ipgenannten Sauginduftrie bie im Schneibergemerbe bezeichnender Meife "Schwiginduftrie" genannt wird. Nur bie Fabrif, bie so viel angefeindete tann uns endailtig bon bem Fluche bes "Schwikinftems" und ber in unferer neuzeitlichen Induftriethätigfeit wie ein Stud Mittelalter hereinragenben Aleinmeifterwirthschaft befreien. Das altehandwerfsmefen, in bem Meis fter und Gefellen nicht nur gufammen arbeiteten, sondern auch gufainmen lebten, wie bas jest im Schuhmacher= gewerbe in Deutschland gum guten Theil noch ber Fall ift, war aut und idon gu feiner Beit, aber es baht nicht mehr in unfere Beit. Much ber alte mehr in un fere Beit. Much bas alte Feuersteinschloß war früher einmal et-

Seit 20 Jahren wurde SCOTT'S EMULSION pon Alerzten verordnet. Es ist heute noch unerreicht. Derändert sich nicht und wird nicht ranzig, wie andere Emulsionen.

### "Grade so gut" ist niemals SCOTT'S EMULSION.

50 Cts. unb \$1.00 bei allen Apothefern.

### 75c für \$3 Damen-Schuhe.

15c für 50c Geiben-Refter. 50c für \$3 Geiben-Refter. 12¢ für 50c Dreft-Refter. 44c für \$11/2 Dreg-Refter.

Gefdäftiger Bafement: Laben.

### 50c für\$1 Rid=Sandichuhe \$2.98 für \$5 Damen-Coats. \$4.98 für \$15 Damen Guits 10c für große Bor Camphor.

Beidaftiger Bafem ent: Laden.

# SCHLESINGER

### 35c für Shirt-Waifts. 45¢ für \$1% Chirtwaifts,

15c für 50c Banber. 12c für 50c Leber-Gürtel, Gefdäftiger Bafement : Baben.

### 31c für \$1 Wrappers. 78c für \$2 befeste Bugmaare.

15¢ für 25c gerippte Befts. 8¢ für 15¢ Strumpfmaare. 10c für 25c feibene Strumpfbanber. Beidaftiger Bafement: Laben.

# Eine mächtige Bargain=Freitag=Furore im geschäftigen Basement=Laden,

die in nicht mißzuverstehender, nachdrücklichster Weise andeutet, wo die fluge Käuferin, die Umschau hält und Vergleiche anstellt, ehe sie fauft, schließlich ihre Einfäufe besorgt. . . . . . Wir wiederholen-,, feine nennenswerthe Konfurrenz. . . . . Union Loop Brade Gingang, Babaih Ave. durch bis State Strafe.

# Eine mächtige Schuh-Furore—eine niedagewesene Schuh-Furore.

Es gibt geschäftliche Grunde fur eine Berichleuderung, die bon wenig Intereffe fur irgend Jemand find, als fur die, die den Profit und mehr fahren laffen, damit die Schuhe gu folden aufregenden Preifen losgefchlagen werden tonnen-Breife wie fie noch nie da waren, noch ihres Gleichen haben in Chicagos Basement Couh-Bertaufen.



### 6000 Vaar Damenichuhe

-eine große und mannigfaltige Unhäufung-einichließ: lich Bici Rib, Dongola Rib, Chrome Rib und Batent: leber befette Couhe un' Orfords-in ichmarg u. neuen lohfarbigen Schattirnngen-jum fnopfen und ichnuren -in ben gewünschten Beben-in mittleren und leichten Turn Cohlen-in Tuch: und Glace: Dbertheil-in jeder Größe (zwiichen allen) - Schuhe die regular bis gu \$4 toften-geben am Freitag in dem geschäftigen Baje-

für 84 Damen-Schube. für 831 Damen Edune. für 83 Damen-Edube. für 82} Damen Edube. für 82 Damen-Edunhe.

### Drei prächtige Partien Ungewöhnliche

Affortiment 1- Durchaus gut verfertigte, leicht fich tragenbe, lange haltende Damen Schuhe-hochieine Don golakid in Schwarz u. Reu- Lan-garben-neuen Moden u. Ausstattung-ber beste Echuh in Chicago Affortiment 2-Lohrarbene und ichwarze Dongola Rib Coube

ür Frauen—wunderichöne Mußer von hochseiner Schuhmacher-rbeit—modisch, dem Fuß passend, dauerhait. Knops u. Schnur, auen Jud und Rid Tops, correcte Bebenn Chicago zu

Affortiment 3- Beine fleidjame Coube fur Damen, von ber eellnen Qualität und Sacon. Ausgewähltes Rid, in lobjarbie und ichwarz, handgewendet, janen Cloth und Befti handgearbeitete Cyclets - Größen für jeden hung-unbedingt die besten Schuhe in Chicago



### 5500 Baar Kinderichuhe

fleine Rnaben, fleine Dabden und größere junge Leute - Coul Coube und Tref Schube - Bici nib, Ralbleber, Chrome Rid, Dongola Rib - Anopi- und Conur Couhe-Spring Seel und volle Abjate-Ladleber Tips und vom ielben leber-ichmarg und lobiarb. -in allen Größen von 5½ bis 8-8½ bis 11-11½ bis 2 - Chube fiets bis gu \$3 marfirt - geben Freitag in bem geichäftigen Bafement gu

Arokarlige Kleider-Refter-Furore.

viel verfauft als wie in biefer Saifon, ober mar bie Ausmahl

Shillernbe Bhipcorbs.

Robelty Popl in Fancies,

Bareges, \*

Bir machen brei Saufen von allen ben Saufen und fagen 12c,

Novelth Bourette

Ruffe,

von Reftern jo groß, als wie bier fur bie flugen

-Die Ginmal-im-Sahr-nach=Ditern-Raumung von jammtlichen gangen von

erfter Rlaffe Movelty-Stoffen. In feiner vorhergebenden Gaifon murbe fo

\$2} Rinder=Emuhe für 821 Rinder-Edube für \$2 Rinder=Coune für 812 Rinder-Edube für \$11 Rinder=Eduhe für



# Mächlige Seiden - Refter - Jurore.

Eme Refonzentration aller Partien, bie geopfert merben follen, bie taglichen Unfammlungen und etliche Dupenbe ber einzefnen Stude umfaf= jend, welche in fur Baifis, Rode, Rleiber, Unter-Rode, Bejat paffenbe gangen zugeschnitten fint, einschlieglich (mehrere Taufenbe verschiebene) Die neuen eleganten

Plaid Taffetas, Glace Taffetas, Edmarge Plaids,

fchen aber für verrückt halten, die heute

Jebe Umwälzung muß einem Theil

Schaben bringen, ba fie bie Bedingun=

gen berändert, Bielen ben Boben unter

ben Füßen wegzieht, auf bem fie ftan=

ben und nicht alle fich schnell genug ben

neuen Berhältniffen anpaffen auch

wohl nicht Alle in ihnen Raum und

Bermenbung finden fonnen. Golden

Leuten gehört unfer Mitgefühl und

follte unfere Unterftützung merben,

aber bas Mitgefiihl mit ihnen barf

uns niemals berleiben, ben Fortichritt

zu bedauern ober gar ihm hemmend in

ben Weg treten zu wollen. Und por

Allem follten wir uns hüten, ber neuen

Ordnung ben Fortschritt abzustreiten

und die Betroffenen im Festhalten am

Alten zu beftärten, benn biejenigen, Die

ihn nicht sehen und barum bon ber

neuen Ordnung nichts miffen mol-

I en, werden am Schwerften betroffen

werben; fie werben urplöglich finden,

bag bas Arbeitsspftem, an bem fie

frampfhaft festhielten, völlig abgeftor=

ben und - in bem neuen, bon bem fie

nichts wiffen wollten, alle Plätze

befett find. Gie werben bann nicht

nur eine neue Arbeitsweise im alten

Bewerbe, fonbern ein gang neues Be=

werbe erlernen muffen, wollen fie nicht

berfommen in abhängiger Ar=

Wanamater's Rampfruf.

"Meine Mitbürger! Penniplvania

ist ein Gefängniß, seine 6,000,000

fräftiger Göhne und Töchter find ba=

rin eingeschloffen mit 5000 Schluffeln

an einem Ring, ben Senator Quan in

festem Griff halt. Die Thuren, melde

bas Volt einschließen, find gepangert

und doppelt genietet von Rorporatio=

nen, die, um nothwendigen Schut gu

fchaffen für frühere Befeggebung,

Geldfäde aufhäufen, über welche gu

flettern bas Bolt fich fürchtet ... 3hr

fämpftet für bie Freiheit ber Union;

warum fampft 3hr nun nicht für bie

Freiheit Bennsplvanias? Ihr ver-warft am Stimmkaften bie schwarze

Stlaverei, warum ftimmt ihr nun nicht

eure eigene Stlaberei gegenüber einem

weißen Manne nieber, wenn berfelbe

auch ein Vierteljahrhundert hindurch

euer Herr gewesen ift? Ich glaube, der

Sturm tommt, ich glaube, daß er nahe

gur Sand ift, und bag es Beit ift, fich

Aufrührerische, umfturglerische Wor-

te! Und wer sprach sie?! "Honest

John" - Er-Beneralpoftmeifter John

Wanamater, jungft in einer Rebe in

Es ift gut, bag ein Mann bon bem

unzweiselhaften Amerikanerthum bes

herrn Manamater jene Morte

"anarchistisch" gewesen. Sätte ein "Foreigner" gewagt, berar=

tige Ausdrude ju gebrauchen, fo wir=

ben biefelben bei ber nächsten Debatte

über eine einwanderungsfeindliche

Magregel gang ficherlich als fchlagen=

fprach, benn fonft maren

für ben Wechfel vorzubereiten."

Pottstown.

damit in den Rampf ziehen wollten.

Bebrudte Indias.

Taffetas Ranes, und biele andere bodifeinfte Rovelte Geiden Refter für Stragen und ben Abend Bebrauch, viele bavon bis ju \$3 bie Pard werth-alle gufammen: für bis 83 Seiden Refter gruppirt in 3 fplendiden Ceftionen ju 15c, 25c u. 50e für die Ruswahl.

Ombre Plaibs,

Paris Blaibs,

Zaffeta 3mprime

Robelty Foulards,

ameritanischen Zeitungen.

Fortschrittlich und freiheitlich ge-

finnte Leute haben herrn Manamafer

nicht in all' feinem Thun Beifall flat-

ichen konnen, in biefem feinem Rampf

gegen bie Quan-Berrichaft aber

follte er fie, wie alle ehrlichen Bürger

auf feiner Geite fehen. Er ber-

bient Die Unterftugung, benn es ift

nicht leicht, einem alten Rampfgenoffen

ben Rrieg zu erflaren und ben Rrieg

gegen ihn erfolgreich burchzuführen.

Much fann es doch faum angenehm fein.

fich Renegat und Berrather genannt gu

Mag fein, bag, wie die Unhanger

Quan's behaupten, Wanamater nur

tanach ftrebt, fich felbft die Berrichaft

will - immerhin wird für Benninl=

bania bon einem Siege Manamafers

etwas abfallen, es bleibt eben immer

mahr, daß, wenn gwei Spikbuben -

bas ift natürlich bier nur figurlich ge-

meint - fich ftreiten, ber ehrliche

Mann doch weniastens eine Möglichteit

erhalt, ju feinem Rechte gu tommen.

Es ware recht gut, wenn auch in man=

chen anderen Staaten folche Fachleute

ber Politit, wie herr John Bana:

mater bon Benniplbania, ben Rampf

bes Bolfes gegen die "Majchinen" auf-

Ganch Boplins,

Schwarze Seiden-Refter jum halben Breife-nur bie guverla barften Ceidenftoffe fommen burch ihre Thuren berein, und biefe Refter find beshalb boppelt billig. Alle neuen und gangbaren Gemebe in Langen bon bis gu 15 Parbs-barun Satins, Ducheffe, Bouits oder Cvies, Lurors, Toffetas, Armures, Surahs, Gros Grains, Pollins, Procades, Barre, Robelties, Pefin Streifen, Bayaderes, Fancies usto., 10t, bis \$3.50-alle zu genau d.hailfte

was fehr Gutes, man würde die Men= | theilung ber allerkonservativsten anglo=

## Eine freilag Rand-furore.

Das Bufammentreffen besonderer Befürchtungen und Sandels= begiehungen veranlagte einen New Porfer Bertreter, um fich gegen gufunftige muthmagliche Gefahren zu ichügen, auszuverlaufen. Rabezu fünfttaufend Ballen erfianden wir, eine außergewöhnliche Bartie elegantes Band, fommt am Freitag in bem gelchaftigen Basement- aben gum Bertauf gur Salfte von bem, mas fie im regularen Geschäftswege brin- gen wurden. Golch' eine Bargain Gelegenheit braucht man nur gu erwähnen, jobald die Rachricht jich verbreitet haben wird, wird ber Borrath nicht lange anhalten.

Darunter befinden fich Cogarpenband, Bupmacher Band, ichmarges boppelt rechtseitiges Band — Banabere geitreiftes Banb — Taffeta-Band gemurfeltes Band — gestreiftes Band — alles geht in 4 großartigen Partien für Freitag,

Ertra Berfaufsteute werden anwesend fein. 10c für 50c Kleider-Befak

bartement — Fanch und einfache seibene Mohair Trimming Braids — ichwarze und farbige Spangie Bands und Ebges

10c

### 22c und 44c für Rleiderftoffe werth bis ju \$21. Schwarze Rleiderftoff-Refter-Langen bis gu 12 Dards - ein-

Schwarze Aleiderstoff-netiet - Dungen Den gen Gerges, Cheviots, Co. 16tließlich Boplins, Clays, Mohairs, Gerges, Cheviots, Co. 220 merth bis gu \$2 bie Darb-gu 45c, 35c und 22c -

Speziell-30c für neue Englift Cheds, Coberts und Mirtures . . . 46göllige gangwollene Ravy Serges . . . 39c für 48göllige ichmatze frangöfiiche Serges und ichwarze Robelties.

Freunden und Befannten Die fraurige Rachricht, 8 unfere liebe Tochter und Schwester

French Plaids,

Scotch Plaids

Robeltn Chebipts

Umanda Stollen im Alter bon 16 Jahren und 5 Monaten am Diens-tag, ben 12. April, gestorben ift. Die Beerdigung findet katt am Freitag, den 15. April, um 10 Ubr Bormiftags, bom Trancebonfe, Ar. 239 Haddbanf Str., nach Eben-Friedhof. Die tranernden hinter-bliebenen

Sans Stollen, Gitern, Baulina Stollen, Gitern, Breda, Filis- Amnie, Rosc, Schwestern, Ancia Stollen, George Stollen, Grop. Gitern.

# Georg Stollen und John Stollen, Onfel.

### Zodes-Mugeige.

Freunden und Befannten Die traurige nachricht,

im Alter bon 6 Jahren und 6 Moraien an 12. Ppril Mittags 1! Ubr nach futgem f to reat 'ete ben fauft entschlafen ift. Di Peerbinne find i fatt am Freitag, ben 18, Mbr.l. Robnita 2 1 fatt am Freitag, den 15. April. Achmita i 1 Uhr, vom Trauerbaufe, 548 Thomas Sir., en nach Waldbeim. Um fille Theilnahme Li.k.n die traueruben Hinterbliebenen

Moolph und Marie Mener, Gliern, Charlen und Amalic, Seichwifter.

### Todes:2lmiciae.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

im Alter bon 45 Jahren in Folge eines Un fid sissels auf der Bahn am Dienmag feilb gestorben e.t. Die Beerdigung sinder am Freitag um 1 116 vom Transerbaufe, 686 Milwanfer Ave., aus nach Auflöbeim statt. Um stilles Beifeld bittet it iche Bertha Bogel.

### Todes.Mujelge.

Sildefia: Loge 1579, R. & L. of &. Den Schweftern und Brubern gur Radiei.,, bas nier Echabmeifter, Bruber hermann Restage

am 13. b. Mes, plostich gestorben in. Die Beer-bigung findet ftatt am Freitag, den Is. Amit, Rach-mitags I flor, bom Trauerbaufe, 19 K. Franzisch Etr., nach Baldbeim.

Marie Marbad, Gefr.

### **Charles Burmeister** Peidenbestatter,

30i und 303 Larrabee Str. Affe Auftrage punktfich und billigft beforgt.

### Deutsches HOOLEY'S Direftion-Welb & Wachs ier. Countag, Den 17. April 1898

3 (Mit neuer Ausflattung) Borftellung. Shluß

Karl Cutzkow's Saifon. Gipe jest ju haben.

Grokes Calico-Krangden -peranftaltet bom

### ..GOETHE FRAUEN-VEREIN..

in. folg's Salle, Gite Larrabee Strafe und Borth Avenue. Samftag, ben 16. April 1898. 25 Gte. Die Berfon. Unfang 8 Uhr. 25 Cis. Die Berfon. 25 gebe Dame wird gebeten, eine Schleife ihres Rieibes mitzubringen.

Großes Ronzert und Ball Harngari Liedertafel,

### 18-jährigen Stiftungsfestes,

am Camitag, den 23. Abril, in Schoenhofens großer Galle, Gife Dlilmaufee und Mihland Mbe. Tidets 25c für herr u. Dame, an ber Raffe 25c@ Berfor

nehmen wollten. "Mit Spitbuben fängt man Spigbuben", sagt ber

Richt im Dienft der Spitgel. Abgebligt, wie fich's gehört, letthin Probibitionsspigel bei bem Schahamts-Departement in Washington. Aus Montgomern County, Mary land, war bei dem Inlandsteuer-Rollettor in Baltimore bas Gefuch einge= gangen, er möchte ben Bittftellern bie Lifte ber Leute übermitteln, welche für bas genannte County eine Bundes= Lizens zum Berfauf geiftiger Getrante gelöst hatten. Man wolle baraus die Namen der Einen oder Anderen erfe= Säher, Schnepfen, Raben liefern icho-

Menfchheit. Es grebt nur wenig Menichen, welche bie größte Gabe

Gute Gefundheit. Biele von Euch haben Monate und Jahre lang gelitten. ohne die wachte Urade ihres Leidens zu kennen. Ihr mögt das Jutrauen zu den Berzten der Leine fahren, weil sie eine erfolgtos behandelt haben. Ihr sied biestleicht zu der Nedersteugung gefommen, daß Ihr unbeilder sied und ewig leiden micht.

Wenn Andere er folgtos waren, fonjuliert frei



Den Wiener Spezialiften im NewEra Medical Institute, Ede Halssted, Harrison und Sine Island Ave., New Eras Gebaude. Benn 3hr Guch

Der Biener Spezialift ift fein gewöhnlicher Arzt; er Tret fich nie. Arat; er Jert fich nie. Er versteht gründlich und heilt jeden Patienten, den er behandelt. Seine wunderbare icharfe Erkennts er behandelt. Seine munderbare icharte Gerannis und mertwürdige Begabung find in de gang am Welt berühmt. Er hat Taniende bon Batenten gebeilt, welche bon Aersten von vermeintlichem Aufe anfizen Weit berühmt. Er hat Taniende von Batienten ge-beitt, weiche von Nerzien von vermeintlichen Rufe auf-gegeben waren, und er fann and Euch heiten, ganz gleich, woran Ihr leibet ober wie gefährlich der Fall Euch and erscheinen möge.

Ronfultirt ihn ohne Bergug. der Beweis für die Gefährlichfeit der "Foreigners" für die Union angeführt worden sein. Bei einem Wanamater sind sie patriotisch seine Banamater sind sie patriotisch seine Banamater sind sie patriotisch seine Beur= seine B

mittelft Local-Option bestehende Pro= hibition heimlicher Weife Ausschant betreiben. Es ift befannt, bag in Brohibitionsgebieten Leute, Die fich mit bem berbotenen Spirituofen Bertauf befaffen, gemeinbin eine Bunbesligens, alias Gewerbeschein, lofen, nicht um dadurch eine gewiffeBerechtigung nach weisen zu konnen - benn gegen bie lotale Gefetgebung gilt bieUnertennung von Bundeswegen nicht - fondern um ben Borfchriften bes Bundesfteueram= tes zu genügen, bamit nicht eine et= maige Ginleitung eines Strafverfahrens wegen nicht bezahlter Bebühren gum Berrather bes heimlich betriebenen Gewerbes werde. Die Probibitioniften wiffen bas fehr wohl und ba die That= werbeschein gelöst hat, als handgreif= licher Beweiß gegen benllebertreter bes lotalen Berbotes bermenbet merben fonnte. fo mare ihnen alles baran gelegen, benfelben aus ben Büchern bes Inlandfteueramtes zu beschaffen. Da= her bas Unfinnen an ben Rolleftor in

Baltimore. Der Mann überwies basBefuch bem Schahamts Departement, beffen abschlägiger Bescheid in bem neuesten Befte ber Schahamtsentscheidungen, unter bem Datum bes 7. April, mitgetheilt wird. Derfelbe lautet furg und

Ihr Gefuch ift hiermit abgewiesen. Die in ben Biichern bes Steuertollet= tors enthaltenen Angaben feitens ber Leute, welche eine Spezialtare bezahl= ten, werben von bemielben unter Zwang bes Gefetes gemacht zum 3mede ber Erhebung bon Ginfünften ber Ber. Staaten, und zu feinem anderen 3med. Rirgends in ben Gefegbüchern befindet fich eine Beftimmung, daß diefe Ungaben, ober Abschriften babon, gegen Tar-Bahler in Rlagefällen berwendet werden fonnen, die nicht auf Grund von Bunbeggeseten anhängig gemacht worben find. Gin Rollettor barf berartige Abschriften nicht geben. Die Antwort bafirt auf lange schon begrundeter Praris und richterlicher Ent= deibung. Die Bundesregierung hat bes Beweismaterials Staatsgerichtshöfen nichts gu fagen, fann aber nicht gehalten werben, folches beigubringen. Der Staat hat fein Unrecht auf Bunbes : Dotumente, Die nur Cache ber Bunbesbermaltung finb und fonnen ihm biefelben gur Benubung nicht gestattet werben.

Womit bas icone Planchen ber Prohibitionsspione in's Baffer gefal-Ien ift. ("Milm. Berold".)

### Die Dode und die Bogel.

Man ichreibt aus Bern: Nachbem bereits eine Anzahl Frauen in Aarau sich öffentlich durch Namensunterschrift verpflichtet hatten, jum Schute ber Singbogel teine Bogelfabaver mehr auf ihren Süten zu tragen, folgten bie Buricher Frauen Diefem Beifpiel. In ihrem Aufruf gaben fie bie Parole aus: "Reine Febern auf unferen Suten au= fer Straufenfebern." Run ift in ei= nem Buricher Blatte eine Entgegnung erschienen, bie ausführt, man fonne Febern tragen, ohne daß dadurch ben Singbogeln ein Nachtheil zugefügt werbe. Tauben, Suhner, Wilbenten,

hen, die in Verftoß gegen die dort ne, farbenprächtige Febern, beren Bermendung nichts Unftögiges habe. Die gefangengehaltenen Strauge bage= gen empfinden das Ausreigen ber Jebern nicht gerabe als ein Bergnügen. Man bitte alfo bie "Buricher Damen mit ben Straugenfebern", nicht ber= achtungsboll auf folche Frauen herab= auseben, die sich mit anderen fremden Febern, bie nicht von Singvögeln stammen, schmuden.

Räufer morgen

Seiben- und Wollen. Poplins,

Englifb Tweebs.

Coberts.

### Das neue Roch'iche

Schwindsucht-Beilinstitut fährt fort, Sunderte von Chicagoer Beug:

niffen als absoluten Beweis ber Beiltraft der neuen Ginathmungsmethode für Ratarrh Beugen in Diefer Stadt find ihre Empfch= lungen, und die Taufende von Zeugniffen, die in ber Office aufliegen, find die Beweife. Die Mergte laben Das Bublifum ein, por= uiprechen und fich von der Echtheit gu über: eugen Sunderte haben ihre Beilung in den Beitungen veröffentlicht; 3hr habt fie geen. Diefes Inftitut forbert Die Welt ber= aus, ihre Echtheit gu bestreiten. Es find nicht lungen in entfernt liegenden Gegenden, in benen Niemand wohnt, fondern gleich hier in Gurer Cladt, bor Gurer eigenen Sausthure. Der Fall von Serrn G. Abro-hem ift in der Nachbarichaft von 666 Augusta Straße sehr gut bekannt, daß er einer Diefer vielen Geheilten ift. Er mar eine lange Beit frant gewejen, und fonnte feine Seilung finden, bis er Dieje öligen Tampfe einathmete. Gein Fall entftand aus bernach= läffigtem Ratarrh, welcher bis zu ben Luft= röhren ber Lungen vorgeschritten war. Diese aren längere Beit ichon burch bas fatarrha= lifche Gift verftopft gewesen, welches mah: rend der Racht aus bem Salfe herabgetraufelt war, bis nicht nur bie Lungen affigirt, fondern auch der Magen und die Leber erstranft waren. Thatsächlich hatte der Katarrh n feinem Falle bereits eine fehr ichwere Beitalt angenommen und war bis gu einem Buftande der Gefahr borgeichritten. noch längerer Beit boller Schmerzen, ge-ichwächt und abgematiet, ohne Die Urfache fennen, nachdem alle anderen Silfsmittel fich als erfolglos erwiesen hatten, gab er fich in diesem Institut in Behandlung. Während

eines Gesprächs mit ihm über feinen Fall fagte er: "Ich habe gute Grunde, bantbar fein für Die wunderbare Beilung, Die ich erfahren habe. Die Echmergen in meinen Lungen find weg; ich hufte nicht mehr; ber Auswurf ift verichwunden; meine Rahrung befommt mir; ich effe reichlich, und was ich effe, thut mir gut. 3ch war ichwach, erichopft und tonnte knapp geben, jest bin ich wieder ftart, denn meine Nahrung wird verdaut und affimilirt. In der That, Dieje Ginathmung bat einen n:uen Menichen aus mir gemacht und ich habe um bas Borrecht eriucht, meine Ausiagen veröffentlicht gu haben, benn ich bente, bag auf Dieje Beife ich anderen Leidenden ben Weg zeigen tann, in Diefen Dottoren treue Freunde ber Rran= ten finden. Gie berechnen nichts für Ron: fultationen und Rath. Gie untersuchen Guch frei und verweisen Euch an viele Leute, Die fie von ähnlichen Rrantheiten, wie die Euris gen, furirt haben. 3d habe fie untersucht und als echt befunden. Ich warf dann alle Borurtheile bon mir und versuchte meine Gefundheit wieder zu erlangen, und wer fann mich tabeln, wenn ich jeht ihr Lob finge? Fragt irgend Jemand, ob er nicht ebenjo handeln wurde, wenn er die Befund= heit wieder finden wurde, wie ich. Dein Name ift herr 3. Abrohem, und ich wohne 666 Augusta Strake, wo ich gerne bereit bin, die Wahrheit obiger Ausfagen gu be-

### Befannimadung.

Alle Maurer-Contractors, welche nicht aur "Chicago Mason and Builber Alfociation gehören, find eingeladen, fich ju berjammeln in Spoen o ens Salle, Ede Milmautee u. Albland Abenues, Smiftag, den 16. April, Abends 8 Uhr.

Freitag : Bargains hier

bedeuten niedrigere Preise, als

Ihr für genau dieselben Waa-

Winder von unferer

Cloak= und Suit=Abtheilung.

Bergleicht diefe Freitage = Bargaine mit allen, die

werth 85c,

15c

Freitag Alcider-Rode Bargains.

werth \$3.50,

Freitag Seiden-Baift Bargaine.

werth \$6,75,

\$3.75

Freitag Jadet Bargains.

merth \$10.00,

merth \$2.00,

Freitag Brapper-Bargains,

werth \$1.75,

88c

Freitag Baift-Bargains.

werth \$5.00,

\$1.98

werth \$10.00,

merth \$15.00

merth \$1.25

bon anderswo angezeigt werden.

ren anderswo bezahlt habt.

# Ein Freitag, allen Bargain - Freunden in Erinnerung bleiben wird

5. Floor-Chicagos beftes Reflaurant, magige Preife-Speziell morgen, Strawberry Shortcake, Sc.

"Der Große Blod bon Laden."

### Snils and Capes.

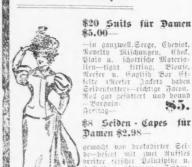

### Wails and Wrappers.



### freilags=Leinen.



5c Leinen D'on-

dwerer Gream Tafelbamaß-54 30fl 20c

Billige Fracht= und Fahrpreise

Es ift wohl felbstverftandlich, bag bie

Leiter einer Ausstellung por Allem ba-

rauf bedacht find, für die gur Alusitel=

lung bestimmten Frachtguter möglichft

billige Preise auf ber ben Transport

beforgenden Gifenbahnen zu erlangen

und, was nicht minder wichtig ift, Die

bentbar beften Fagilitäten gur Bemal-

möglichst niedrigen Jahrpreisen auf ben

betreffenben Gifenbahnen, ju fichern.

In diefer hinsicht ift benn auch Die

Behörde der Trans-Miffiffippi Aus-

ftellung frühzeitig mit ben in Omaba

veriretenen Gifenbabnen, nicht weniger

als vierzehn an ber 3ahl, in Berbin-

bung getreten und hat benfelben flar

gu machen versucht, wie ein möglichst

weit gehendes Entgegenkommen ber

Eisenbahnen nicht blos ber bevorfte-

henden Musstellung, sondern in erfter

Linie ben Bahnen felbft gum bireften

Mugen gereichen würde. Die Borftel=

lungen ber Musftellungsbehörbe fanben

richtiges Berftandnig feitens ber

Babngefellichaften. Bereits früher

wurde gemeldet, bag fammtliche in

Omaha einmiindende Bahnen, welche

bie gesammten in biefem Lande beste-

henden Saupt-Gifenbahninfteme ein-

febliegen, überein getommen find, ba=

hin, daß für die Beforberung ber für

Die Trans-Miffiffippi Musftellung be-

ftimmten Frachtguter nur die einma-

lige Transport-Gebühr in Unrechnung

gebracht merbe, b. h. bag ber Rud-

transport ber Ausftellungsgüter un-

entgeltlich erfolgt, wenn burch eine Be-

ftätigung ber Ausstellungsbehörbe

nachgemiefen wird, daß bie betreffen=

ben Guter auf ber Trans-Miffiffippi

und Internationalen Ausftellung aus-

geftellt maren und ben Gigenthumer

nicht gewechselt haben. Die Rebrasta

burchtreugenben Gifenbahnen, welche

in Omaha ihre haupt-Bureaus be-

fiten, haben fich erbotig gemacht, ben

Sin= und Rudtransport ber aus De=

brasta ftammenben Musftellungsgüter

Bas bie für ben Personentransport

gu machenben Rongeffionen anbetrifft,

fo wurde hierüber in einer diefer Tage

in Omaha abgehaltenen Ronfereng ber

General-Agenten ber Gifenbahn-Ge-

fellschaften verhandelt und auch bas

hierbei erzielte Resutat ift ein höchst be-

friedigendes ju nennen. Die bezügli=

den Bereinbarungen, welche ohne

Smeifel bie Buftimmung ber betheilig=

ten Bahnen erhalten werben, beftim=

Für Besucher aus Chicago, St.

Louis und Orten bon ahnlicher Ent=

fernung, für Tidets bis gu 30 Tagen

Billigfeit, ber einfache Fahrpreis für

Sin- und Rudfahrt; für Paffagiere aus

ben Staaten Nebrasta, Joma, Mif-

fouri, Ranfas und Colorado, ein Fahr-

preis bon einem Cent per Meile bei

5-10tagiger Giltigfeit bes betreffen-

ben Tidets; endlich ein Fahrpreis von geige in ber "Abendpoft".

unentgeltlich zu beforgen.

men Folgendes:

nad Omaha.

### freilags-Korfels.



Donna & 28. C. C. Sorfets 49c-Empire Dobe mit turger Guifte argain Greitag-50c Sommer-Korfets 25c-

aus guter Qualitat bon Ret gemacht-perfett paffenb-

### freilags-Strümpfe.

| 25c Strümpfe 11c-                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richelfen gerindte nahtlofe Strupfe für Damen,<br>mit ishwarien Boots und rothen, geinen, blauen,<br>rofu oder und. farbigen Derthellen-aus feinen<br>Gange Maco Cotton-<br>Pargalin Freitag- |
| 20c Sodien für Manner 9c-                                                                                                                                                                     |
| aus filth Maco Cotton gemacht-gang nabtlos - alle gute Lobiarben und braun-                                                                                                                   |

### freilags-Aroceries.

| 270    | Fanen Ro. 1 California Edinten-                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 30     | Weikfifd,-frift gefangen-                                      |
| 390    | Stollmerts Breatfaft Cocoa-                                    |
| \$4.75 | McM-Beftes Minnefota<br>Baten-Bbt                              |
| \$1.89 | Geife-Brocter & Bambles German mottleb-Rifte m. 60 Stiffen-    |
| 17c    | Thee-Engl. Breatfaft - feine Trinfforte-Bio                    |
| 27c    | Raffee-Beiter Java und Mocha-<br>4 Bfd. für \$1, oder D. Bfd   |
| 5c     | Orford Corn-Starte-2                                           |
| 25c    | Bewel Tapeten-Reiniger-                                        |
| 98c    | Butter-Rod Solls Creamery-                                     |
| 90     | Grüh blübende Richmond Ririden-<br>Baume-3 Jahre alt-bas Erud- |

### 5c | freilans-Kandies

| the second secon |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3tal. Chocolate Creams — Banilla,<br>Simbeeren, Pecan, Bainus, Lemon<br>nab Crangen-Flavor, weeth<br>60c-unfer Preis, das Pfd.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grbbeeren, Cocoanut, |
| Banilia Maribmallows-werth 25c-<br>unfer Breis, das Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110                  |
| Befalzene fpanifche Beanuts-werth 20c-unfer Breis, bas Bio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8c                   |
| Eream Cocoannt Caramels-werth 25c, unfer Breis, das Bib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12c                  |
| Butter: Tainties-forfirt-werth<br>Bic-unfer Breis, das Bfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11c                  |

\$3 für Sin= und Rüdfahrt per Tidet,

bon folden Stationen, welche in einer

Entfernung bon 200 Meilen bon

Omaha gelegen find. Im letteren

Falle foll die Maximal-Giltigfeits=

bauer bes betreffenden Tidets auf 10

Außerdem werden noch von Zeit gu

Beit feitens ber verschiedenen Bahn-

Gefellschaften fogenannte Erfurfionen

veranitaltet werben, für beren Theil=

tinfeitahauer her Tiffeta heinnhere Mer

gunftigungen in Aussicht geftellt find.

Lofalbericht.

Edwere Unflage.

Polizeibeamte ber West Chicago

Avenue=Revierwache behaupten, daß

burch die Rachläffigfeit ber Beamten

im Countngefangniß ber Tod eines ge=

wiffen Ludwig Bof verurfacht worben

und anscheinend an ben Folgen über=

makigen Genuffes geiftiger Getrante

leibend bon der Polizeiftation nach bein

Countngefängniß gebracht. Dbivohl

fein Buftand fich nicht befferte, murbe

er bis zum Dienftag im Gefängniß be-

laffen und dann nach der Poli=

zeiftation zurückgeschafft, obwohl er

noch immer halb bewußtlos war. Rapt.

Rehm ordnete fofort feine Ueberfüh=

Bog wurde am Freitag bewußtlos

Zage beichräntt fein.

### Damen-Ansflattungen.



59c

5c Spiken 1c-

luswabl — ien, die Yard — 25c Ties 5c-



8c Stidkereien 3c-

5c

Bargain-Freitags Preis-

| 10c gestreifte                                                       | schottische ( | Chambrans             | 56-              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| ebenfalls Bates<br>finder Streifen<br>ben allernenefter<br>Die Parb- | mud Bephne    | Standard<br>Ginghams- | Seet of the last |
| Garners 1240                                                         | Gedrudite :   | Percales 6            | ic               |
| erfra fein-1-1<br>waift und Aleid<br>Bargain Freitag                 | er Facous-    |                       | Ehirt<br>G       |

124c neue blaue Bephnr Ginghams 8c-

tigung bes Berfonentransportes bei nehmer hinfichtlich Fahrpreis und Gil- giltigen Erledigung harren.

### Run mehr zwei Mingeflagte.

McCaulen, die Röchin des Findelhaufes an der Wood Str., an Brühmunben geftorben, bie fie fich am 10. Marg zugezogen hatte.

\* Der bekannte bemotratische Boli= titer Dennis &. Confidine, welcher lan= ge Jahre bie Stellung bes Beft Town = Supervifors befleibet hat, liegt in feiner Wohnung, Rr. 1620 Fulton Str., fcwer erfrantt barnie-

\* Gegen Erlegung einer Bebühr von \$1800 ift geftern bon bem Ctenogra= phen bes Rriminalgerichtes an Billiam Charles eine Reinschrift bom Brotofoll bes Quetgert-Prozeffes abgelie= fert worden. Diefelbe wird für die Quetgerts Unwälten an bas Staats = Obergericht zu richtende Be= rufung gegen bie Berurtheilung ihres

\* Im November bes worigen Jahres fam Frl. Carrie C. Grant bon Buffalo nach Chicago, um hier ein Butwaaren-Befchäft zu eröffnen. Gine Boche ber= blieb fie im Rofthaus Rr. 177 Ohio Strafe und begab fich bann nach Michigan, von mo fie nur ein Mal an jener Beit nichts wieder bon ihr gehort hat, so ersucht jett ihr Neffe, Herr A. Richardson, die Polizei, Nachsorschungen nach ber Bermiften anstellen zu



\$1 Regenschirme 59c-

20c Mänder 10c-10c

ne String Ties, fein

25c Sandidufe für Damen u. Rinder 10c

### freilags Walchloffe.

### "Banferott-Zachen."

Charles Bid und henry Schwarz hat Richter Chetlain geftern auf Untrag der Bertheidigung das Berfahren gegen Charles Bid niebergeschlagen. Es haben fich bemnach nur mehr Schwarz und Albert Bid gegen die Untlage gu verantworten, den John Underfon gum Meineid verleitet zu haben.

\* 3m Union League-Rlub findet

nach Springfielb gereift, um bort bor bem Staats - Obergericht bas Gefuch um Bewilligung einens neuen Brozeffes für den wegen Unterschlagung gu Buchthausftrafe berurtheilten Ban-

Rlienten benöthigt.

wollen. Frl. Grant ift 55 Jahre alt.

### 33c merth \$1.75, Großer Refter- Seidenstoffen.

25 Dut, affortirte Sailor-Sute Bejat); regulare 75c, \$1.00 und \$1.50, im Berfauf

1.000 Rojenzweige, reguläre 25c Werthe,

1.000 affortirte Sute, werth 75c, \$1 und \$1.25. im Berfauf

Crimmed Dept. Spezialitäten im

\$2.95, \$4.95 und \$6.75

Digend Dud Tams -

O Dugend Telescope

5,000 furge gangen, Baift-gangen und Rleiber-gangen von ichwarzem und farbigem Plaid und fanen Seibensoffe aller Art, wie Check, Plaids, Streifen, Moires, Lanaderes, wasche Seibe, chinefische Seibe u. Brocades—alle gehen auf die Reffertifde am Greitag gu weniger als ber & bes

49c

90

59c

### Tutterstoff=Richter.

Gure Auswahl von 3,000 Reftern, Canvas, Si-leinas, Laifetas, Kair Cloths, Percalines, Seide Laifeta, Roman gefreifte Taffetas—alle fommen zum Berkauf am Freitag, Eure Auswahl, d. Pd.

### Rester=Verkauf & Aleiderstoffen.

2,000 Baift Langen und Rleiber Langen von neuen Grub jabroftoffen, sowohl einfach wie fanen, einichtieflich ber aller-neueilen (Bewebe, fommen auf ben Bargaintisch am Breitag ju weniger als ber & bes Roftenpreifes -verfaumt nicht bieje große Gelegenheit Guch einen Bargain gu fichern.

Photographisches Atelier.

3weiter Floor.

in bubiden Muftern, regol. 74. St. des Stud gu michten, in ver die allen, in ver die allen, trodnet in funf 25. in bie Flaiche für allen garben, 4 Rofen mit Blat einem Louquet,

Mufter und Mode-Beitungen.

Freitag-Bargains. Preise welche die Sachen morgen fliegen machen werden, in jeder Ecfe und Winfel des Großen Ladens

### Aanzwostene Herren-Anzüge und Heberröcke. Subiche ganzwollene Frühjahrs-

Bargains ... Putwaaren. Unjuge und Ueberrode für herren, jedes Rleibungsftud befonders gut gemacht und auf's Teinfte geschnei= bert. Die Angüge find aus ganwollenen Cheviots gemacht, in eleganten neuen Plaids u. Cheds, während die Ueberrode aus feinem einheimischen CovertCloth gemacht find, mit Lapped Seams, und in hellen und mittleren garben, wirt= licher Werth \$8.50 und \$10.00, — Spezieller Bargain am Freitag,

ganzwollene Sailor: u. Junior-Anzüge für Knaben. Glegante gangwollene Junior: und Gailor-Unguge, gemacht aus ftritt gangwollenen Cheviots, alle elegant gewirfl. Werth \$2.50, ipezieller Bargain Freitag, 79c



Covert : Cloth Regen: mantel für Männer-

Gemacht von ertra feiner Qual. Covertcloth, mit breitem Cammet-Rragen, gewobenes Plaid-Butter, Geibenausgenahte Anopflo-

### Finanzielles.

## Foreman Bros. Banking Go.

Sidost-Effe La Salle und Madison Str Mavital . . \$500,000 Heberichuß . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Brafibent.

OSCAR G. FOREMAN, Bige-Brafibent GEORGE N. NEISE, Raffirer

Allgemeines Bant : Gefdäft. Ronto mit Firmen und Brivatberionen erwäufat.

Geld auf Grundeigenthum ju berleihen.

### A. Holinger, Eugene Hildebrand A. Holinger & Co., Hypothekenbank

165 Washington Str. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Mortgages in beliebigen Beträgen ftets gum Bereinf an Sand. 24mg.dojadi, bw Benittitel (Abstracte) auf das Gewissenhafteste gebrüft Beste Bauftellen in West Bullmon zu außeror-bentlich billigen Preifen zu verlaufen.

# N. M. Blumenthal & Co.

172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., 3immer 506-509. CELD in beliebigen Summen auf Chicagoer Grundeigentbum 12felj Erfte Sppotheten ju verlaufen.

### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spotheten zu perfaufen.

### Straus & Schram. 136 and 138 W. Madison Str.

Wir führen ein bollftanbiges Lager bon

Möbeln, Teppiden, Gefen und Baushaltungs-Gegenständen. bie wir auf Abzahlungen von \$1 per Boche

ober \$4 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Bejud wird Gud übergengen, bag unfere Breife fo niebrig als bie niebrigften find.



### Bett Federn. Chas. Emmerich & Co.

194 und 196 FIFTH AVE. Beim Einfauf von Febern außerhalb unferes Saufes bitten wir auf die Marke C. E. & Co. zu achten, welche die von uns kommenden Sacken tragen. doftw



Ralp: Mafdine . \$22.50 Premier Rajdine . \$18.00 Gleason & Schaff, 275 Wabash Avenue

OSTRICH BOA MANUFACTURING CO., Garben, Krânseln von Boas Plumes, Tips. 3lmilmo 200 State Str., Ecke Adams

# 2511 bis 2519 Archer Ave..

Wir find Agenten für Butterick

Tel. South 382.

# Teppiche, Defen, Barlor:

Ginrichtungen und Stein: gutwaaren, Lampen und Gijenwaaren. Wir führen nur solide dauer.

hafte Waaren von feinster 21r. beit und Geschmack und berech. nen allerniedrigfte Preife. Während des Märg-Derfaufs erlauben wir Jeden, der diese

# Einfäufen 50 0 Rabatt. 1fblibbf

Unzeige ausschneidet, an allen

Billiges Meisen mit allen Dampsschiffs-Linien und allen Gifenbahn Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Deutichland "Grtra Billig"
Rach dem Citen
Rach dem Weiten

Meberhaupt von oder nach . Getra Billig"

Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Ugen-R. J. TROLDAHL, Deutiches Baffage: und Wechfel : Gefchaft, 171 G. Sarrifon Str., (Gde 5. Ape.) Offen Conntage bis 1 Uhr Dlittage.

## Beaver Linie.

Königl. Post-Passagier-Dampsschiffe fahren jeden Mittwoch von St. John, R. B., nach Tidets nad Guropa .... \$26.00

### Tidets von Europa ..... \$30.00 Farmlandereien.

Sabe mehrere faniend Ader gutes Bratics il. Mald-fand, ebenfo Frindilandereien und berbefferte Farmen jum Berfauf unter leichten Bedingungen. Wenn ihr Euch irgendwo aufiedeln wollt, frecht vor ober ichreibt C. F. Wenham, General-Agent, 186 A Züd Clarf Str., Zel. Main 4288. 1411 Chicago, 3u.,

# **EMIL SCHONLAU**

Billige Fahrpreise 19jbbfli nach und von Europa. TICKETS nach und von allen Blagen der Belt Mile Leute, bie eine Reife nach Europo

EMIL SCHONLAN, Nordwest Ecke

### NORTH WESTERN ... Brauerei . . .

Teinstes Lager- und flaschen-Bier. Tel.: Morth 614. 781-831 Clybourn Ave.

Schukverein der gausbeliger gegen ichlecht gablende Miether, 371 Barrabec Gtr. Branch | R. J. Torwilliger, 566N. Ashland Ave. | M. Weiss, 614 Racine Ave. | F. Lemke, 99 Canalport Ave.

# 928--930--932 Milwaukee Ave., swifthen Affiland Albe.

Freitag-Bargains. Dritter Floor.

Grocern=Dept. - Bierter Bloor. nerbinbichen Mustern, verichiedene farben, die Roble zu in verichiedenen Farben, welte Springs, fertig jum Antischen Garben, welte Springs, fertig jum Antischen Farben, welte Chalifet Probern Tamait vaffend für Abertieren in versichedenen Farben 39c und Mustern, die glach zu ine Aartie leicht dienden für ihr Bartier die die dere zu ich der den mit ichweren gefnichten kran: 39c ine grock Partie flach zu die zich in bübichen Mustern, per Stüd ine grock Partie flach zu die zelle, beste englische Waare, 10 71c Beites bobmifches Itoggenmehl, bas ine Bartie feiner weiger Rindertappen, Stiderei garnier, alle Grofen,

gend. Peris Is. für nur cequi. Peris Is. für nur im Muslin Tamenbemben, mit kniffe and kernel, werth Is. dos Stüd zu meilin ellnicthofen für Tamen, aus Muslin genach, mit breifen Haften, aus Misslin genach, mit breifen Haften, aus ine reinleinene ertra große int. Tamen, ine rinderinene ertra große int. Tamen, with auch wir er weitenen ertra große int. Tamen, wir rothem und Kofa Morber, wanderhibbie Muster reent. Bausausftattungs Dept. Bierter Floor. Main Floor. ZC

und ertra ichwire weiße vette bubiden Muftern, regut. 710 Ab. fange Refter bon Ingrain-Carpets verichiedene Mufter, das Stud für rtra ichwere Soden für Männer, braun melirt, regul. Preis 8c. bas Paar für blau und 5c 9c

bas Hoar für.
Schwarz und weiß gekreifte Arbeits-Demben für Manner, voll und greß gemacht, 29c werth 18c, für nur.
Befter indigeblaner Kalifo, in hübschen 3½c Seine hale Shirting Cambries in fleinen niedlischen Mustern, die Hard it.
Ein großer Koffen seiner Plaibs, mit Silf-Effekten, paffend für Kinder-Kleider und 10c Phaifs, werth 25c, die Hard .
Feines fancy geriphtes Unterzeug für Männer. nut grofe Beildem Bonquets, nie 15cr 28c berfauft, für Partie Kinder Jadets in beefchebenen fen und Jachen, bilbid mit ib beiest, regul. Preis \$1.25., 75c 15c 75c Brappers für Damen in hübich'n Mus-mit Braid befent, in verichiedenen 1. regulärer Preis 65c, 

# 92 LA SALLE STR.

3wei große Erfurfionen nach der alten Seimath.

Reuefter Samburger Doppelidrauben-Dampfer

PRETORIA von new yort am 28. Mai. Reuefter Bremer Doppelidrauben. Dampfer Friedrich der Grosse von Rew Port am 23. Juni. Beibe Exfursionen werben unter berfonlicher Leitung meiner Angestellten fattinden. Da meine kehigläftiged Erftersonen eine io großertige Betheiligung hatten. boffe ich auch in biefem Jahre auf die Gunft bes reileisben Publiktinns.

Rad wie vor billige Heberfahrts: Preife nach Geldfendungen 3mal wöchentlich burch beutiche Internationale, Motariate-Ranglei Motor Charles Beck. Bollmachten, Reisepäffe und fonftige Ur

Form ausgestellt. Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt. Erbichnften und fonftige Forberungen regulirt Man beachte: 92 LA SALLE STR.

Office auch Conntag Bormittags offen. **GUST. BROBERG** 

Beftl. General=21gent, Dominion Linie . . . 69 Dearborn St. 69

\$26.00 mit unferen ichnellen Dampfern bon Amerita nad Samburg, Bremen, Antwerpen, Amfterdam, Rotterdam,

Deutsches Wedfel-Geldjäft. Deutiche Reichsmarf zu 24 Cents vorräthig. Geldiei dungen in 12 Zagen nach Deutschland per Reichsvoi Baubt-Burcau: 69 Dearborn Strasse, (South Side,)

99 Clark Str., Rajute und 3wijdended

# Schnelldampfern

Defterreid, Edweiz, Luxemburg ze. auf feinem Blat billiger als wie bier. Gifenbahn ohne Umfteigen nach Rew Dort, auf Bunich mit Aufenthalt am Riagara Fall. Geldfendungen in 12 Tagen. Fremdes Geld ge= und vertauft. Sparbant 5 Prozent Binfen.

Unfertigung von Arkunden für dentide Gerichte und Wehörden in Bormundichafts. Militar- und Rechtsfachen. Mustunft gratis Spezialität:

### Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

Dentidy-ameritanifches Rechtsbureau 3immer 725-728,

Rechts-Konsultation unentgeltlich. Erbicaftssachen regulirt. Löhne, Roten und Forderungen aller Art tallestixt. Allgemeine Rechtspraxis. 159, mboja, lj

Deutschland,

Grbschaften regulirt ; auf Betlangen entiprechenber Borduß gewährt.

99 Clark Str.

Temple Court Building, 225 Dearborn Str.

69 E. Kinzie Strasse, (North Side.)

### rung nach bem County-Hofpital an, boch es war zu fpat, benn geftern ber= fchied Bog, ohne bic Befinnung gurud-

erlangt zu haben.

Bur Die Heberichwemmten. Un Beiträgen gur Unterftützung ber Ueberschwemmten in Shawneetown, find bei bem Schatmeifter bes Silfs-Romites, Prafibent Reith bon ber Metropolitan National Bant, bis= ber \$757.60 eingegangen. Der größte Einzelbetrag tam von ber Firma Giegel, Cooper & Co., die \$312.60 ablie= ferte, ein Prozent bes am letten Sam= ftag in ihrem Geschäfte erzielten Um-

### Tödtlich verlegt.

Der 11jährige Balentin Novad, bef= fen Eltern im Saufe Rr. 707 Roble Strafe mohnen, murbe geftern beim Ueberschreiten ber Geleife ber Chicago & Northwestern=Bahn an ber Rreu= gung bon Roble Strafe und Fog Place, bon einer Rangierlofomotive überfahren und fo schwer verlett wur= be, bas bie ihn im Elizabeth-hofpital behandelnden Mergte feinen Buftand als hoffnungslos bezeichnen.

Lefet die Sonntagebeilage der Abendpoft.

Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober

beutsche Runbichaft municht, erreicht

feinen 3med am beften burch eine Un-

\* Der beutsche Arbeiter, Saus= unb

Counthrichter Carter beabsichtigt, in den nächsten Monaten bie gablreichen Banterottsachen aufzuarbeiten, welche fich in seinem Gerichte angesam= melt haben. Muf bem Termintalenber, welchen ber Gerichts-Cefretar Diefer Tage für befagten 3med gufammenge stellt hat, sind nicht weniger als 600 Falle verzeichnet, die noch ihrer end=

In bem Prozeffe gegen Albert und

Rurg und Ren. \* 3m County-Hofpital ift Ellen

heute eine Situng bes Ausschuffes ftatt, welcher es übernommen bat, die Feier ber Grundsteinlegung für bas neue Bundesgebäude porzubereiten. \* Hilfs = Staatsanwalt Olfon ift

ferotteur Sching zu befämpfen.

ihre Bermandten fchrieb. Da man feit

Berlangt: Manner und Frauen. Gingeigen unter biefer Rubrif. 1 Cent bas Bort)

# MANDE L

# Miesige Schuh-Verschlenderung.



gain-Baiement abgehalten murbe - ohne Grage bas größte Couh-Bargain-Greignig bes Sahres - positiv Die großartigften Schuhmerthe in Amerita - Der Breis bedt nicht ? ber Sabritationstoften - mir haben unferen Berfaufsraum verboppelt - mehr Bertaufer -Tijde gehäuft voll von tojibaren, eleganten, geidmadvollen Grubjahrs Schuben - alle

95¢ für \$3.00 Schuhe.

Edhuhe und Orfords, gemacht von Bici, Imperial, Dongola und Bor Gali-runde, edige und fpipe Beben-ichwarg, loh- und docoladefarbig, ochjenblutfarbig und grun.

dul: Dongola

Rnaben Zatin Calf

Shul:

Rene Frühjahres Echuhwaaren-in lohjarbig, ichwarz u. mit Ench : Dbertheil-alle Größen-

# Bargains—Seidengefüllerte Capes und Jackels.

5.00 für \$15 icidengefütterte Anzüge eine große Mäumung von durch Schneider aus Cheviot-Serge-in Schwarz, Blau und Braun—neue Schultern—neue Mermeln—neuer Rücken elegant geschneidert—Efirts sind die neuesten Nousse Stirt und Jacket, durchweg mit farbiger Tassetz Serde geschnert—zu weniger als wie der Anziden für deren Parsiellung erhielt—85.00. Coneider für beren Berftellung erhielt-\$5.00.



2.58 für Mädden \$5. Reefers

Gine große Ungahl von neuen Grubjahrs Reefers fur Madchen-Oine große Angabi von neuen Krubjahrs-Reefers im Madden—alle Stoffe—Broadeloths, Cheviots und Scotch Mirtures—alles neue Krühsjahrs-Schattirungen—neuer Matrofen Aragen—doppelt-brühige Bor-Front— Sancy Braid befett, ju 3 niedrigen Breifen-

2.58 für bie \$5.00 Reefers. 2.90 für bie \$7.00 Reefers.

75c für \$3.00 Stirt3—

Tres Cfirts von ichwarzen Bollitoffen-Novitäten und Banabere Etripe—neueste Rouff Fagon—Bercaline gefültert—,spiffened"—Belveteen

# Rester von Leinen und Weißwaaren.

und einzelnen Muffer und Gervietten in & Dutend Bartien.

500 Enbs von allen Corten von Graibes-brann, gebleicht, Bud u. Damast - jebe kagon in Berthen voll 9c & 4c werth aufwarts bis 15c bie Yard-gu..... 9c 1,200 Sandtücher-Obb und leicht beschmutt- Damast budin Hohliaum und Franze-extraordinarer 11c & 6c

gebleicht und Gream-beite Qualität 74c und 62c Refter von weißen und farbigen Baichftoffen-bietet alle bis:

herige Bargains—große Auswahl von weißen Mulls—weiße gekreißen Dirittes—Schirzen-Lawus — Rainfoots — figurirten Lawus und Denims—alles geht zu diesen außerordentlich niedrigen Preisen— per Pard—15e, 1lt und

Verkauf von Männer-Bemden.

25c für 50c ungebügelte Semben für Manner, mit farbigen Fronts - Die beiten Minitern in icone Bercales.



perfettes Baffen. 25¢ für 50c gangwollene Bicycle- Strumpfe für Manner-ein-

fach mit fanen cheded Tops-Sarben, blau, braun u. Wine. 13c für 25c Sofentrager - frangofifche Stiderei - ertra Qualitat - neue munichenswerthe Mufter - einfach und dauerhaft gemacht - jo lange ber Borrath reicht 15 Stüd schweres ganggebleichtes und cream Tajel-Damast — schottliche Waaren—tonnen als zufrie- 69c und 48c 500 einzelne Bettbeden-eine Gelegenheit, Die Gie mahrnehmen

follten-Marfeiller Mufier-gefaum 69c und 35c und fertig jum Gebrauch-gu

200 Baar beschmutte Blanketts-weiße und graue - vom Bett-Tepartement im 4. Stoc-alle zu bem 2.98 bis 49c reduzirten Preise von

1,500 Reiter von farbigem Lawn — gestreifte und gewürfelte Beigmaaren — Schürzen-Lawn und Di- 11c und 7c mities—alle zu

### Mene Shirt Waists.

Gine große Unfammlung von neuen grübjahrs Chirt Baifts ift nach bem Bafement geichidt und in vier große Bartien getheilt morben; Die Preife maden biefes jum größten Bargain Greigniß in Chirt Baifts bes Sahres. Bier große Bartien feiner Chirt Baifts in Bercale, Gingham und Mabras, mit furger Sofe ober von ben Gdul:



und neue Entwürfe. 25¢ für S1

tern voll berabbangend, in

Cheds. Stripes und Plaibs,

hochitebenter Bragen, befeitig:

te Manichetten, alles icone

Chirt Waifts.

jür \$1.50

### Bergungungswegweifer.

Aubitorium — Freitag Radmittag und Samftag Ubend: Thomas Aonzerte. Soole b 8. — "One Summer's Tan," Mc Wider 8.— "Befibe the Bonnie Brier Buft." Schiller. — "Ibe Tarrytown Bloom." Columbia — Italieniche Oper.

Great Rorthern — "Jim, the Penman." Lincoln — "Prother for Brother." Bijon — Cle Cljon. Meadem ho j Mujic — "A hot Old Lime." Ulbambra — "The Secred inemb."

Slart Street Theatre -

### Beirathe Lizensen.

### Todesfälle.

Rachtebend beröffentlichen wir die Lifte der Deutichen, über beren Ind bem Gefundheitsamte zwischen geftern und beute Melbung zuging:

### Bau-Grlaubnificheine

wurden ausgestellt an:
F. Eviatt. einstodiges Framehaus, 9919 Prospect Wes., \$1500.
C. Nicklen, werdediges Bastein-Geböude mit Basencart. 5731-5758 Beentworth Wes., \$1570.
R. A. Evianner, mech. ges Framehaus, 988 Scinitary Abe., \$1809.
Charles Bogt viertisctiges Bastein-Gebäude mit Basencart. 272 E. North Wes., \$1500.
C. A. Fris, sweitsodiges Bastein-Gebäude mit Basencart. 29 Ulimot Abe., \$1500.
C. B. French, verikodiges Bastein-Gebäude mit Basencart. 20 Ulimot Abe., \$1500.
C. R. Stepe, verikasiges Bastein-Gebäude mit Basencart. 20 Ulimot Abe., \$1500.
C. R. Stepe, verikasiges Bastein-Gebäude mit Basencart. 189 Abe., verikasiges Bastein-Gebäude.
Taiture thee, \$3500.
Z. Enlivan, Frame Cottage, \$2 Greibim Abe., \$1000.
C. Blair, weistödiges Bastein Gebäude, 4837

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bei Bort.)

Binton Str., 4. giber. Berlaugt: Gin flinter junger Mann als Borter, muß auch Bar tenben fonnen. 120 Wells Str. Berlangt: Gin Junge ober Mann, ber ichon in ibem Restaurant gearbeitet hat. 2:3 G. Clast

Berlangt: Gin junger Mann ale Barteeper; muß englifd fpreden. 74 28. Mabifon Etr. boft

Berlangt: Junger Mann, ber ichon an Cates ge-arbeitet bat. 1011 28. 12. Str. S. Müller.

Berlangt: Gin erfter Rlaffe Brobbader. 189 2Beb. fter Abe. Berlangt: Agenten für neue tatholifche Werfe und Absahlungs-Artifel für fatholiiche Familien. Gen gunftige Bedingungen. B. M. Mai, 146 Acils Etc.

Berlangt: Gin Rodmacher. 271 Lincoln Ape. Berlangt: Porter, \$2 bie Boche, Zimmer unb Board. 122 E. Desplaines tor. Berlanat: Brotbader, ber auch Bagen fabren fann. 738 R. Salfted Str. Berlangt: Junger Mann, um in ber Baderei gu belfen. 205 Bells Str.

Berlangt: Grocery Clert, 118 Cipbourn Ab nie. Berlangt: Sartholg-Finifbers und Carpenters, 206-268 Fifth Abe. Berlangt: Junger Cafebader, welcher felbitftandig irbeiten fann. Bo und Board. 1853 R. Salhed

Berlangt: Gin tüchtiger Gifenbreber, Stetige Ar-beit. Abr.: B. 337 Abendpoft. Dimito Berlangt: Difhmafber im Reftaurant; alterer Diann vorgezogen. 732 G. 47, 6tt.

### Berlangt: Manner und Anaben. (Amgeigen unter Diefer Rubrif. 1 Gent bas Bort.)

Berlangt: Gin Bader an Bros und Cat's. 911 Cheffield Abe. Sheffield Abe.

Berlangt: Modichneiber um au Damen Jadets ju arbeiten. Stetige Arbeit. 1100 R. Glarf Etc.

Berlangt: Bein Satter 1612 - 17. Strafe.

Berlandt: Suttler - tann ipfier bas Weifuhft felbft fibernehnten. Otto Anverger, Sammond, Ind boft

Berlangt: Junge an Bot und Biscuits. 227 29cft Berlangt: Gine britte Sand an Brot. 406 Grand erlangt: Gin junger Mann jum Wurftmachen u.

Berlangt: Gin guter Painter, Rachgufragen 651 Berlangt: Starfer Mann, ber icon an Brot ge-arbeitet bat. 2038 State Str. Berlangt: Ginte Painter. Muffen tapegieren ton-n. John Sagen, 5013 Juftine Etr. bfr

Berlangt: Junger Bader. 308 29. Rorth Ave.

Berlangt: Ebrlicher ordentlicher Junge als Lehr-ing. B. Konfalif, 321 Ruib Etr. Berlangt: Ein Schneiber, fofort, 213 LincolnAbe. Berlaudt' 2. Sand an Brot und Cafe. Tagarbeit. 90 R. Meftern Abe. Berlaust: Gin chrilider ftarler Junge im Paints tore, 1518 Wilwaufee Abe.

Berlangt: Bader, britte Sanb. California und Berlangt: 1 Ruchenarbeiter . Anton Beder, 73 2B. Berlangt: Gin junger Mann on Brot; muß gut arbeiten fonnen; fotort, 451 R. Clart Str. Berlangt: Ein junger Mann für Saloon-Arbeit. Subweft-Ede Lan Buren und Dearborn Str.

Berlangt: 10 gute Bainters, nur gute. 212 Roscoe Biot. Berlangt: Rug-Beber und Teppich: Schneiber, fo: fort nachzufragen. 1623 Babaib Ave. Berlangt: Rach außerhalb, ein fraftiger Bursche, einer ber womöglich schon in einer karberei ge-arbeitet bat, muß beutsch jurechen. Gurer hein zugesichert. Zu erfragen 241 Wells Str., Top Fist. m bo

### Berlangt: Frauen und Dadden. Angeigen unter Diefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Sausarbeit.

Berlangt: Baifters an Shoproden. 811 R. Boot Str., nabe Rorth Abe., bei ber Alleb. Berlangt: Gute Abpreffer an Roden. 564-566 R

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Geincht: Ein junger Deutscher, 23 Jahre alt, Kavallerist, frijch eingewandert, sucht jojort Arbeit. 1:65 B. 13. Str. 1169 28. 18. Str. Gesucht: Guter Prob- und Cafes:Pader mit be-ften Empfehlungen sucht Arbeit in Stadt ober Land. 4805 State Str. Gelucht: Sehr gebilbeter Klabierlehrer, nelch r bas Ronferbalorium beiucht bat, wilnicht Stellung, in einem munffalischen Saufe. 3. Rempter, 1740 Zearborn Etr. boja Dearborn Str.
Geincht: Geichafte, Die einen Biewelebofen-Echneisber fuchen für Rechtime-Alebeiten, finden ihn unter Abr.: 550 Ibroop Str., John Sner3. bfeld \$10 Belobuung Demjenigen, ber einem jungen verheinatheten Manne fietige Beidaftigung re-ichafft, Abr.: 3. 767 Abendpoft, befr Gefucht: Wagenmacher fucht Arbeit. Abr.: 1105

Berlangt: Frauen und Dadden. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, I Cent bas Bort.)

### Saben und frabrifen.

Berlangt: Sandmädden an Röden und Meine jum ernen. 27 Cleveland Abe. mibo Berkangt: Radogen um vos lernen. 325 R. Clarf Str. mbo Berkangt: Junge Madchen, um das Aleidermas chen, Räben, Anidmeiden und Anpaffen zu ell re-nen. 1402 Arightwood Abe. midden an seide-men Plousen, and wird Arbeit nach Saufe gegeben. GR R. Jeving Abe., nahe M. Division Str.

Berfangt: 3 erfahrene Madden um Rleiber ju naben. 15:4 B. Division Str. bimibo Beriangi: Bute Sandmabden an Cloafs. 1895 Berlangt: Sandmadden an Choproden, 14 Berlangt: Gin Madden, nicht über 15 3abre Berlangt: Deutsches Kindermadden. 569 R. Bood Etr., nabe Divifion. Berlangt: Maidinenmabden an Bofen, und Frauen um Sofenfinifhen. 474 Clubourn Abe. bifa

Berlangt: Mafdinen- und Sandmadden an Beften. Berlangt. Maidinen - Mabden an Sofen. 707 2B. Beclangt: Majchinen : Madchen an Shoproden, die Berlangt: Majchinen : Madchen an Shoproden, die Bermel einnaben fonnen. C. Riljon, 188 Gault Ct., Ede Ein, Bajement.

Berlangt: Gin beutides Madden für allgemeine gausarbeit; Lohn \$3. 154 Willow Str. mbe Berlangt: Gin tüchtiges Mabden füg allgemein ausarbeit. 647 Gullerton Ave. mb Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sangar eit; feine 2Baiche. 1563 Bill Ave. mibe Berlangt: Gntes Madden für allgemeine haus-arbeit, nun Referengen baben. Guter Cobn und gute Behandlung. Nachgufragen 436 Afbland Plob. mibo Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit, das etwas fochen fann; feine Wäiche; Anicht im dause, 401 Marshfield Ave. mdoft

Berlangt: 573 Renwood Blace, 2. Flat, neu und iobern, ersabrenes Madchen für allgemeine Sans-theit in einer Familie von 3 Bersonen. Guter Berlangt: Gin gutes Dabden. 1857 MelrofeEtr.

Berlangt: Ein antes Mädchen für allge: Sansarbeit. Rachzufragen im Baderftore. Blue Jsland Ave.

eit in einer Privatfamilie, 3m.i Rinder, 6.0

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Saufar-beit in fleiner framilie, Reine Rinder; feine 28afche, 5327 Michigan Ave., 2, Flat, Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit. 302 Well's Etr., I. Flat.

Berlangt: Madden von 14-15 Jahren. 250 Co. flinton Str., 4. Floor. Berlangt: 10 Mobden für Sausarbit in febr fleine Familien Lohn 31 und \$5. Reine Baider. 186 R. Clart Str.

Berlangt: Eine erfahrene Nurse für ein 4 Wo-den altes Kind. Lohn S5. Nus sehr gute Em-ofehlungen baben 583 K Clark Str Berlangt: Gin Madden für zweite Arbeit in et-ier Bribatiamilie. Lobn \$5. 586 R. Clarf Gir. Berlangt: Butes deutiches Madden für allgemeine Gausarbeit. 723 Carrabee Gir.

Berlangt: Mabden fur allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Madden für allgem ine Sansarbeit. Berlangt: Tüchtiges Barchen für Zimmerarbeit n einem respektablen Kooming House. 193 Cast Bashington Str. Berlangt: Cine gute Robin und ein 3w.ites Radchen in Heiner Familie. Guter Lobn. 3402 Ca-umet Ave.

Berlangt: Gin Madden. 1463 Remport Ave., 2. Berlangt: Mabden für leidte Sausarbe t. 21. Carpenter Str., Gde Milwaufee Abe., Glat S.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit in fleiner Ga-ilie. 329, 24. Etr. Berlangt: Madden, \$3, \$4 und 5 bie Boche. — 518 R. Afbland Abe., Bermittlungs-Bureau. Bertangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 4065 Bentworth Abe. Berlangt: Madden, ungefahr 15 Jahre alt, auf ein Rind aufzupaffen. 2009 R. Afbland Abe. Berlangt: Frau für allgemeine Sausarbeit. 75c ber Tag. 4 Clubourn Ave.

Berlangt: Gin Mabden für Rüchenarbeit und am Tiich aufzuwarten. \$4 per Boche. 457 Bells Str., Cafe. Berlangt: Gin gutes reinliches Madchen für Saus-arbeit. Radgufragen 166 Schiller Str., 2. Flat. Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbeit. - 304 G. Rorth Abe. Berlangt: Ein Madden für Sausarbeit in flei-ner Familie. 991 R. Salfted Str.

Berlangt: Butes Madden für allgemeine Sausar-beit. 86 Lincoln Abe. Berlangt: Gin beutiches Madchen für Sausarbeit. 356 Milmautee Ave. Berlangt: Ein gutes Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. \$2. 953 R. California Abe. bfr Berlangt: Tuchtiges Dabden für allgemeine Saus: grbeit. 8305 Goreft Abe.

Berlangt: Gutes bentiches Mabden für allgemeine gausarbeit; \$4 wöchentlich. 211 Fremont Strafe. Berlangt: Gin fiarfes Dadden für Sausarbeit.-Berlaugt: Mabden, 15 Jahre alt, bei Sansarbeit u belfen. 1213 R. Samper Abe., 2. Floor, nabe

Berlangt: Gine gute Röchin in Bribat-Familie. Bobn \$7. Reine Baiche, 586 R. Clart Str. Berlangt: Waichfrau mit Erfahrung in einer Sand Laundry, 767 Lincoln Abe. Berlangt: Gin junges beutiches Madchen für all gemeine Sausarbeit. 96 Fremont Str., zwischen klab u nocenter Str., im Store. nibi Berlangt: Gin ftartes Mabchen für Ruchenarbeit guter Bohn. 2249 R. Glarf Str. mbi Berlangt: Röchinnen, Modden für Sausarbeit und weite Urbeit, Saushälterinnen; eingewanderte Madden erbalten sofort gute Stellung bei bobem debn in feinen Privatfantilen, durch das deutsche Bermittelungs – Brievan, 369 Bells Str., Sonutag offen bis 12 Uhr. Mrs. C. Runge.

Uchtung! Das größte erste beurschsamerikanische weibliche Bermitstungs-Institut befindet sich ieht 586 R. Clort Str., frühre 545. Sountags offen. Gute Nicke und gute Mäochen prompt beforgt. Tel. Korth 455.

### (Mugeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Befindt: Respettable bentiche Frau, 40 Jahre alt, sucht Stelle als Sausbalterin bei eben folderen Mann in gutem Saufe. Mrs. Laring, 4821 State

Befucht: Madden fucht Stelle für Sausarbeit 70

Befucht: Stelle als Amme. 669 R. Baulina Str

### (Engelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Grober Store und 5 Bimmer, Blate Glasfront, an Afbland Abe., nabe 43 Str. 3u erfragen nach 5 Uhr Abends bei Carl Mante, 3431 C. Salfteb Str. Bu bermiethen: Schones Front: und fur herren ober Damen. 91 Ruble Etr. Bu verfaufen ober ju vermiethen: Store und Bader Shop, 2 hall Ovens, 25 Jahre im Geichaft. - 363 Polt Str., Ede Aberdeen.

(Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Wort.)

Bu vermiethen: Subich möblirfe Zimmer, preisi-werth, Board wenn gewünicht. 381 Bine Jeland Ube., Ede 14. Place. bofria

### Ru miethen und Board gefucht. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gingelner Berr wünicht ein icones Bimmer; nug beinem jur Sochbaba fein. Offerten unter Chi ffre 3. 859 Abendpoft erbeten.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) 3n berfanfen: Billig, Leder Top Buggy und harnes. 380 Dit 39. Strafe. Dido Barnen. 390 2m Begen Aufgabe bes Geichafts, 4 Bferbe und mehrere Wagen. 3301 Sonere Ett. 14aplio

Bu verfaufen: Fünfjabriges Pferd, 1 Doppel und 1 Top-Buggh, 1 Carpenter-Ragen, 1 Geprek Ragen, Rachzufragen 95 Clybourn Place, im Sa

Bu verfaufen: Feine Mildfuh mit Ralb. U. Bofe, farinood part.
311 verlaufen: Billig, neuer Springwagen, feiner fart. 391 29. Chicago Abe.
Wing verlaufen: 18 Bierbe und Mabren, auf Proceedige (egeben. 707 A. Abood Str., nordlich von Mitstellen Bellen auf Bernelle Abe.

### Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents das Bort.)

Junte neue und wenig gebrauchte Eis Beres fitt Brocen, Lutder, Delifaiffen, Mechanent, obr Riidgeichaft, Grohe Auswahl. – Grobes Laren Laben, Ginrichtungen jeder Art joottbillig. Rofener & Co., 22:9–2254 State Str. mids

### Diobel, Sausgerathe 2c. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu berfaufen: Furnisched Souje bon 25 Bir mern, billig. Refte Gelegenheit auf ber Rordiei Abr.: 28. 971 Abendpoft. Bu berfanfen: Dibbel, billig wegen Abreije. 4833

### Bicycles, Rahmafdinen :c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Pianos, musikalifde Justrumente. Rur \$85 für ein icones Rimball Upright Bious; leichte Abgablungen; bei Aug. Groß, 682 Welts Err. gapilio

### Engelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Geichiechts., Saut- und Blutfrantheiten, jowie alle anderen chroniiden Leiben ichnell, ficher und bauernd otheilt. Catisfolftion garantiett. Dr. &bere. 108 Bells Ctr., nabe Obio Ctr. Sebammen-Schule - Damen werben für bis Staats. Egamen vorbereitet. Schre bi obe: iprocht por beim Prafibenten 784 28. 12. Str. 14ap-lmi Dr. Frant Ruf, praftifcher Anciop-Argt. 696 R. 14aplw

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Englische and prache für herren und Da-men in Reinflassen und privat, sowie Auchhalten und handelssächer, bekanntlich am besten geleht im P. B. Busnet Gollege, 922 Milmuste Wee, nabe Faulina Str. Tags und Abends, Preise mähig. Beginnt jest. Prof. George Jenssen, Prinzival. Beginnt jest. Prof. George Jenssen, Prinzival.

### Gelb. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

(Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Wort.)

Geld au verleiben auf Magen. Zebens-Bets sichernigs-Bolicen, Diamanten Ubren und Schmischen, Diamanten Ubren und Schmischen aller Art.

Kleine Anfeiden aller Art.
Kleine Anfeiden aller Art.
Kleine Anfeiden aller Art.
Kleine Anfeiden aller Art.
Wir nehmen Iden die Wöbel nicht weg, wenn wir die knleibe machen, fondern lassen beige Anfeiden auf Art.
Alle guten ehrlichen Deutschen, kommt zu uns, wenn Iden Grieben werden der der Geschen der Art.
And guten ehrlichen Deutschen, kommt zu uns, wenn Iden Grieben werden wollt. Ihr werder es zu Eurem Bortebeil sinden von mit vorzusprechen, ein Ihr anderworts bingeht. Die sieherske und zweickssissiese

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

erleibt Geld in groben ober Neinen Summen, and daushaltungsartifel. Bianos, Pierde, Wagen, owie Lagerbaussideine, ju sehr niedrigen Laten, uf irgend eine gewilnighet Zeitbauer. Ein belie iger Thill des Zarlebens fam ju ieder Zeit zusächzusch und daburch der Zeit zusächzusch und daburch der Archens fam ju ieder Zeit zusächzusch zu dasselbens fam ju ieder Zeit zusächzusch zu dasselbens fam zu ernegert wersen. Kommit zu mir, wenn Ihr Geld nöthig habt.

175Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

Menn 3 br Gcl d braucht,
benn sommt pu dem einzigen deutschen
Geichäft in Chicago.
Geschäft verschwiegen. Leichte Zahlungen.
\$20 bis \$1000 zu verleiben an Leute im besteren
Stande, auf Möbel und Bianos, ohne dieselben zu

Anleiben bon \$15 aufwarts an Mo.

Randolpd Str.

Bogn nach der Sit bieite geben, beein She billiges Gelb baben fonnt auf Wöbel, Bionos, Pferde und Wagen, Logerbausicheine, bon der Routh weitern Mortgage Loan Co., 465-467 Williamfer Aue, Gelbirago Aber, über Schrobers Prugitere, Jimmer 33. Cifen bis 6 Uhr ubends, Rehntt Clevator. Gelbrüdgabtbar in beliebigen Beträgen.

3de fonnt Gelb leihen ohne Sphothet.

Wir haben Geld ju berleiben, in Summen bon \$500 artiwarts, auf Grundeigentonm, ju villigften Raten. Wir verkaufen und bertonichen Sodijer und gotten ichnell und ju Gurem Bortbeil, Bm. Greu-benberg & Co., 167 Dearbern Str. Zimmer 510.

The Equitable Truft Co., 185 Dearborn Sti. Gelb ju verleiben auf verbeffertes Grund-eigenthum gu gewöhnlichen Raten. The Equitable Truft Co., 185 Dearborn Stc. Ibili

Geld zu berleiben zu 4 Projent Binfen. L. F. Mirich, Grundeigenthums- und Geichaftsmafler, Jimmer 1407, 100 Waspingron Str., Steuerzablers Schutz-Berein.

Bu verleiben: Gelb obne Kommiffion ju 51 und 6 Proent, Chas. S, Fleiicher & Co., 79 Dearborn Str., R. 431-436.

Geld zu verleiben ohne Kommission auf Grunde eigentham von 4 Prez. an. Room 4, 59 R. Clark Strake, Charles Stiller. Tavl'88

Geld ju verleiben auf Mabel, Bianos und jonftige pute Siderheit. Niebrigfte Raten, ebrliche L ung. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Late

### Beidaftegelegenheiten.

Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

311 Berfaufen: 6 Kannen Mild Route. Abr.: B. G., 367 Abendycht. miro Zu berfoufen: Seines Telifatescengeldaft. Rerb-leite. 839–859 faglich. Indaber frant. Abr., 28, 962 Ilapino

Mit fusten gesucht: Eine Kasse Moute, Abr.: 28.
975 Abendooft.
Ju verfausen: Batede Jigarren und Notion
Tree. Peris \$175. Wites Geschaft. Näderes 1022
E. Clarf Str.
Marfer — Sinne. 88 Bashdington Str. — KVO:
guttableutes Fleich und Aufrikavarengeschäft;
Vielde Sl5 mit Adonnus; nagelnere Jizurei.
Lecfanfägrund: Gigenthümer fein Latder, dofrsa

Bu berfaufen: Fein eingerichteter gutgebenber Gro-ert, Confectionert, Volion Store: \$20 Mente, mit Born und Basement, feine Agenten. 1522 Coben

Ju verfanien: Zaleon, gute Ede, altes Gelääft, lige Miethe, leichte Bedinaungen, nahe Gor-ten Bortwickten Brewing Co., 781 Clobourn Av., 19 Morgens. Bu berfaufen: Meatmarlet, ont für einen Teut-ichen; Rorbfeite. Rachgufragen 48 Clubourn Abe. Bu bertaufen: Saloon, billig. 919 B. Rorth Abe., egenüber Sumbelot Bart. 14aplm

Str. bir Saloon — Sinke, 188 QBafblugton Str. — \$2.75; alfetablirter gutgablenber Llah; Miethe \$15. Ber-daufsgeunds anderes Gerdalt. Saplus Suplus Gerdalt. Bu bertaufen: Saloon mit Ligens, Billard, auf ber Rordfeite. Breis \$300. Alsert, 150 La Sallus Etc. Jimmer 3. Saplus

Gefdäftstheilhaber.

### (Angetgen unter Diefer Rubrit, 2 Gents Das Bort.)

Berlangt: Partner; bin 15 Jahre im Caloongeschäft und medde mit einer Geschäftstrau wieder in bas Geichäft geben. Wenig Geld nothig. Abr. BB 969, Bbendhoft.

### Grundetgenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents has Bort.)

Bisconfin Farmland.

Bisconfin Farmland. Gates und üppiges Farmland im hetzen bon Ciart County, Wisconfin.

Rleine langjabrige Ratengablungen, borgugliche Bedingungen, ungewöhnlich gunflige Bortheile. Briefe für fostenfreie Bufenbung bon Dappen, Rarten u. j. m. ju richten an

Baul Fauft,

Simmer 22 — 163 E. Randolph Str., Ede LaSalle, Chicago, Juinois. 9apio, bi, bolle Farmianb! - Farmianb!

## Walbland!

Gelegen in dem berühmten Marathon- und dem füblichen Theile von Lincoln County, Wisconfin, und in zu verfaufen durch eine alte mobibefannte

2aplufo3 3n verfaufen: 80 Ader wegen Soppotbefen Berfal, 28 Meilen nordlich, 465 per Ader, mit 10 Zimmer Saus. Cloflin, 154 Lafe Str.

Potters franzöj. Jufchneide:Alfademie, State Str., lehrt die ganze Kunft des Zuichte und Anfertigens den Kleidern. Richtiges Schut Luften; nur \$10; das fleinfte, billigste, einfonklaumenter weiter

Leby, bahrend ne ternen, tinternagt is.

200t, mibjaden

Dohne, Roten, Miethe, Kossenrechnungen und ichtechte Schulben alter Art prompt follestirt, wo Unsbere erfolges worer. Keine Kosten wenn nicht ets begreich eigloß worer. Keine Kosten wenn nicht ets biggreich, tebebeischlaguschnen ausgestübet. Schlichte Miether binausgestelt. Snahlich, bentich und klanden und klanden und klanden und beite Andere Anderen Arende Sten.

Abene, Aberen, Kieche, Kosthon Sten. Rimare is.

Vodne, Roten, Kieche, Kosthonsechnungen und biedete Zchulben eller Art prompt follestiret. Periodignadhuen ausgesübert. Alte Zahlungsurtheile eingefrieben, Keine Gebilbenen, wenn nicht erfolgsreichen, Keine Gebilbenen, wenn nicht erfolgsreichen, Keine Gebilben, wenn nicht erfolgsreichen, Keine Gebilben, Mit die and ist Kostanwolf.

Schneibet dies and.

Offen die Art ichnell und icher kollestier. Keine Gebilte, wenn erfolgles. Offen die Einertier Keine Gestilch gegerochen.

Bureau of Le wa an de Collectier, Reine Gestilch gegerochen.

Bureau of Le wa an de Collectier. Reine Schot, und den die Koten, Judgesten wahren wirden und Einer Einer Reien, Judgesten wahren wirden und Einer Einer Reien, Judgesten wahren wirden und Einer Einer Keine, Judgesten wahren wirden und Einer eine Keen, Judgesten wahren wirden und Einer Einer Gere Gebilten. Bei

Dentides Redts : Austunfts . Bureau und Rotariat. Einziehung von Erbichaften, Rachlabfachen, Schas benerfastlagen, Lebne, Roter und Schulben aller Art ichnell und ficher tollerliet. Freier Reit in Rechtsfachen. Keine Gebühren wenn erfolglos.— Sountags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

Bimmer 301 Mibland Blod, 59 Clarf Str. 4m33ml

Fred. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfacen prombt beforgt. — Suite 844 - 843. Unito Builbing, 79 Dearborn Str., Wobnung 105 CSgood Str.

Julius Goldzier. John 2. Rodgers,
Gabyier & Robgers, Archisanwalte,
Sinie 830 Chamber of Commerce,
Sibofiede Bafbington und LaGale Str.

Eleftrizität,



richtig angewandt. Warum nicht mit bem Beitalter Schritt halten? Innerhalb gehn Jahren wird Glettrigitat bas Sauptmittel fein. Dit meinem melt= berühmten Glettrifden Gürtel und Suspenforium heilte ich im letten Jah= re 5000 alte und junge ichmache Man= ner. Das Buch "Drei Rlaffen bon Manner", welches alles erflart, wird

auf Berlangen frei und berfiegelt berfanbt. Rommt und fonfultirt mia foftenfrei.

DR. A. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, Ills. Office:Stunden 9 bis 6; Conntage 10 bis 1.

## Der Klumpfuß.

Roman von Ewald August Ronig.

(Fortfetung.) "Beichnete er eine Dame besonders

"Jamohl, Die wilbe Paula, Die jegige Baronin von Raven. Es bieg bamals, er fei mit ihr verlobt, und an bem Berebe muß auch etwas gemejen fein, man fah die Beiden immer bei-

"Co, fo," fagte ber Inspettor ge-bantenvoll, "die Baronin Raven?" Er hat fie nach feiner Rudtebr von brüben besucht, noch in den jungsten Tagen war er bei thr -

"Uber Die Freundschaft scheint Doch einen Riß bekommen zu haben," unter= brach ber Couffleur ihn.

"Boraus ichließen Gie bas?" Sm, Die Baronin hat mich geftern befucht, fie hatte ein Unliegen, und ich helfe ja gerne, wenn ich es vermag. "Darf man Diefes Unliegen acf .h=

"Wenn Sie ichweigen wollen -

"Unter allen Umftanden." Die Baronin will gur Bahne gut rudtebren, es icheint, bag bie Ginangen bes herrn Gemahls gerrüttet find. Ra, ich weiß nicht, ob ich ihr dazu rathen barf, fie muß es wiffen, ich will mir fpater feine Borwürfe maden laffen. 3ch rieth ihr, fich bem alten Freunde angubertrauen, aber fie mies bas mit einer Schroffheit gurud, Die mich in Erfraunen fette. Gie beichmer: te fich bitter über ben Baron b. Bergau, fie nannte ihn herglos und felbftfüchtig, mahricheinlich hat er ihre Bitte um Silfe abgelebnt.

"Und damals machte er ihr wohl toftbare Gefchente?"

Ja, wenn er bas Geld bagu gehabt hatte, ware es vielleicht gefchehen!" erachfelguctend. Schimmel "Schulden hatte er ohnehin genug -"Und fagte er Ihnen nie, daß Diefe Schulden ibn brudten?"

"Bah, mas macht fich ein junger Springinsfelb baraus! Rachher giben ibn bie Edulben fortgetrieben, er mag mohl auch eingefeben haben, bag er es nie ju einem untnenswerthen Erfolg bringen wurde."

"Er war einmal in girem Maftrag

bei Ihrem Bruter?" "Tur einmal, fo viel ich meiß. Er meinte, es muffe leicht fein, bas Berg wolle er es versuchen, nachher fagte er, ber Berfuch fei ihm schlecht betommen, und er dente nicht baran, ihn zu wieberholen."

"Gie miffen nicht, melden Ginbrud er auf Ihren Bruder gemacht bat?" "Nein, ich habe ja mit meinem Bru-

ber nicht bariiber fprechen fonnen." "Grinnern Gie fich, wie lange ber junge Mann noch nach bein Tobe 36= res Brubers bier in ber Gtadt blieb?" "Er war am Tage ber Beerdigung noch hier."

"Mertten Gie in jener Beit feine Beränderung an ihm 8"

Darauf fann ich Ihnen unmöglich eine bestimmte Untwort geben. 3ch mar in jenen Tagen in einer fo auf= geregten, gereigten Stimmung, bag-Bog er fich von Ihnen gurud, ober befuchte er Gie nach mie bor?"

"Sin, fo viel ich mich erinnern fann, bemies er mir feine tiefe Theilnahme,, ich habe ihn nicht oft in jenen Tagen gefeben, und als ich mid nach meiner Krantheit nach ihm erfundigte, mar er langft in Ralifornien.

Und feine Berlobte troftete fich mohl

"Sie war erbittert über ihn, er hatte nicht einmal Abichieb von ihr aenommen. Bermißt murbe er überhaupt nicht, und ich vergaß ihn auch rafch, ich hatte mit meinen eigenen Unge= legenheiten genug gu ichaffen. Dag er mich nach feiner Mudtehr wieder auffuchte, bas ihat meinem Bergen mobl, er bot mir fogar eine Unterftühung an, aber ich fonnte mich nicht entichliefen, fie angunehmen."

"Sprach er nach feiner Ridlehr wieber mit Ihnen über Die Ermordung Ihres Brubers?"

"Rur voriftergebend; er mar nur einmal be: mir, vielleicht wollte er erforiden, ob bamals fein Berbacht auf ibn gefallen fei."

"Es ift gut," fagte ber Infpettor nach einer geraumen Meile, "Gie muf-

Beilt alle Angenleiden. Dieie semattonellste Entdedung auf dem Gebiete der Angenbeilfunde wird von Allen als eine Wohlt hat gepreient, welche eine rücke und gehölt die det lung suchen dei Entzühnungen, auch wenn von Etroseln berrährend. Just unterlauf, sowie von Feleu, Fleden und wollenühuligen Folgen desselben; sie finkt ichwache Augen und fielt die Sehtraft wieder her. Alle, welche ihre Augen überanfrengen, to in uen die elbe als vorbengendes Schumittel mit unsleißbaren Eriola gebrauchen. Breis Lovden Zoh, Abresie Ocular institute, 1276 Lexington Ave., A. H. fen über die Entbedungen, Die Gie gemacht haben wollen, schweiger, ein un= bedachtes Wort tann Alles berberben. Warten Sie bas Weitere ab, und follten Sie noch einmal bem Baron be-

gegnen, fo feien Gie porjidit'g." Der Couffleur verfprach es, er ber: ließ den Infpettor in febr unbefriedig: ter Stimmung, pon biefer Unterredung hatte er ein gang anderes, feinen Bunichen entiprechendes Refultat erwartet.

### Drittes Rapitel.

Eine unbezahlte Rechnung. Die Beerdigung mar porbei, nur Wenige hatten ber alten Befi bas lette Beleit gegeben.

2115 Die letten Leidtragenden ben Friedhof verlaffen hatten, traten Baul und der Infpettor Dorner hinter einem Grabmal berbor.

"Er mar nicht zugegen," fogte ber alte Mann leife, "meine Uhnung hat

mich diesmal getäuscht." "Und Gie glaubten wirtlich, beg er

fommen murbe?" fragte Baul. "3ch vermuthete es, ich nabe es oft erlebt, daß eine unfichtbare Macht ben Morder immer wieder ju feinem Opfer hingog. Bielleicht ift das fchuldbeladene Gemiffen Diefer unfichtbare Fattor, vielleicht auch ift es bas, was wir Bergeltung nennen, erflaren läßt es fich nicht, aber Thatfache ift es.

"3ch außerte icon geftern 3mei=

"Und Diesmal hoben Gie Recht behalten. Ra, verloren ift baburch nichts. Saben Gie Ihre Erfundigungen beguglich bes Dietrichs fortgefeht?" "Jawohl, aber ohne Erfolg."

"Gie haben feinen Schloffer gefun= ben, ber ben Safen angefertigt hat?" "Bis jest noch nicht. Ronnte ber Baron nicht felbit einen folchen Saten angefertigt haben?

"Und bas halten Gie für möglich?" "Beshalb nicht? Wer fo lange bruben gewesen ift, ber verfteht von jedem Sandwert etwas, und eine Runft ift es nicht, Diefes Diebsinftrument angu-

"Ra, ich lege im Grunde genommen feinen großen Werth barauf," fagte ber Infpettor, mahrend fie auf bem Wege gur Stadt weiterichritten, "Gott= ichalt hat wahrscheinlich die Schlafgimmerthiir nicht gefchloffen, und mit einen eigenen Schluffeln ift fpater ber Gelbichrant geöffnet worben. Es be= durfte alfo Ihres Inftruments nicht,

"In ber That nein," ermiberte Bauf ironisch, "Gottschalt hat ja selbst ben Morber mit bineingenommen." "Gie fagen bas mit einer Gidjer-

"3d fann mir nicht benten, eine andere Ertfärung möglich mare Bergan bat nicht nur bafur geforgt, bag ber aite Mann beraufcht murbe, er hat ibm auch einen Schlaftrunt gegeben, er mußte fich einen Bormand fichern, ber ihm erlaubte, ihn bis in feine Wohnung gu begleiten. Und bier mar es leicht, bem gefräfigen Bogel ein Stud vergiftetes Fleifch bingumerfen. Bergau burfte libergenat fein, bat ber Rabe ichon in ber nachften Biertelftunde frepirte, mahrend ber Rent ner ten Schlaf bes Gerechten ichlief.

"Bergau mag bann," fubr Baul in feiner an ben Infpettor gerichteten Museinanderfetjung fort, "mohl bie hausthur ziemlich geräuschwoll geichloffen haben, aber er blieb im Saufe, und nachdem eine Biertelftunde berftrichen war, schlich er leife binauf, um fein Bert auszuführen. Möglich, bag es bod nicht fo gang leife abging möglich auch, bag bie alte Saushal terin ichon friiher erwacht mar und nun nachsehen wollte, ob alles in Ortnung fei. Bergau muß auf Die Begeg nung mit ibr vollständig vorbereitet cemejen fein, benn ehe fie nur einen Schrei ausstoßen tonnte, lag fie ichon betäubt auf dem Boben. Go, herr In fpettor, bente ich mir bie Thatfachen, und aus Ihren Meugerungen gint her ror, bag Ihre Bermuthungen Damit gang übereinstimmen."

Gin fpöttisches Lächeln umfpielte bie ichmalen Lippen bes Beamten. Jebenfalls ift es jest noch gu friib, folche Behauptungen auszusprechen.

fagte er in bermeifendem Jone, "Sie fonnen nicht ben geringften Beweis für ihre Richtigfeit beibringen." "Wenn es barauf allein anfame -Bitte, mo wollten Gie Die Bemeife

ber in berfelben Beife ermorbet murden, beweist gar nichts -" "Aber es bietet bem Berbacht eine fefte Stute -

fuchen? Dag ber Bruder bes alten

Schaufpielers und brüben ber Grlan-

"Die burch bie bergeit aufgefundenen Spuren werthlos wirb!" "Bah, man hatte ben Mann fofort berhaften muffen!" "Dagu hatte Das Gericht feine Be-

rechtigung. Gin fcmacher Berbacht gibt

folche Berechtigung noch lange nicht." "Gin Schwacher Berbacht? Wenn Sie Mes gufammenfaffen, fonnen Sie bann noch behaupten, bag es ein fcwacher Berdacht fei? Freilich, man fonnte bagegen anführen, es fei gang unmöglich, daß ein Mann aus folder Familie bie furchtbare That begangen haben tonne, aber mas hat biefer Mann bor anderen Menichen poraus gehabt? Ich habe mich gang genau nach ihm ertundigte, in ben letten Tagen war ich einigemal in Erlenbach.

Diener über biefen verlorenen Cohn zu plaubern. "Gi, ei, bas hatte ich nicht erwartet," fagte Dorner erftaunt; "was haben Gie erfahren?"

um bort wegen eines neuen Sofgitters

Rudiprache ju nehmen, ba fand ich

Belegenheit genug, mit einem alten

"Die Mutter bes Barons ift fruh geftorben, ber Bater hat in Saus und Braus gelebt und fich um die Ergie= hung feines Cohnes nicht gefümmert. Der Junge foll schon in ber Rindheit ein nichtsnutiger Strid gewesen fein, er war bamals häufig in Erlenbach gum Besuch, und ber Ontel ift oft genöthigt gewesen, ihn gu gudtigen. 3ch gebe im Allgemeinen nicht viel auf bas Beschwät ber Diener, aber etwas Wahres muß boch baran fein, wenn iener alte Mann behauptet, ber junge Buriche habe ichon damals geftohlen. "Beftohlen?" fragte ber Infpetor

"Jamohl. Ginmal hat er eine fleine Belbfumme aus bem Gefretar feiner Zante genommen, ein anderes Dal ift er über Die Spartaffe feines Betters bergefallen, und aus ben Meugerungen bes Dieners geht herver, bag ber Junge Chrgefühl gar nicht gefannt bat. Unter feinen Ctanbesgenoffen hat er auch teine Freunde gefunden, fie haben fich alle bon ihm gurudgezogen, er gerieth in ichlimme Gefellichaft, Die an feiner berpfuschten Ergiehung auch nichts befferte. Belernt hat er nicht viel, und als fein Bater endlich es an ber Beit fand, fich um ihn gu befum= mern, da erffarte er, Romodiant merben gu wollen. Darüber ift es benn zwischen den Beiden gum Bruch getom= men, und bie gange Berwandtichaft hat von bem verlorenen Cohne nichts inchr miffen wollen. Na, Schulden bat er gehabt, und fort mußte er. In Ralifornien waren die Goldminen entdedt und wenn ihm Jemand bas Reifegeld gegeben hatte, bann wurde er an ein Berbrechen gar nicht gedacht haben. Der alte Weighals hatte Belb genug, er mobnte allein, in einigen Minuten mar's abgemacht, und auf ben Schaufpieler fiel tein Berbacht. Er ging nach Ralifornien, mas er bort getrieben hat, weiß außer ihm Niemand, ich bente mir, er fand nicht, was er fuchte, und ba er mit leeren Sanden nicht heimteh ren wollte, fo plante er bas zweite Berbrechen. Wie viel ber Frlander ge= habt hat, weiß ich nicht, es mar vielleicht weniger, wie man glaubte, jo bah auch Diefer Raub schon vergendet ift ba mußte bann freilich bie Bahn bes Berbrechens noch einmal betreten merben, bamit Die leere Borfe wieder ge-

fullt murbe." "Sie haben fich bas Alles gang fo gurechtgelegt, wie es Ihnen poft," fagte ber Inspetior nach einer geraumen Beile, Anno ich bestreite wicht, daß bie Dinge in Wahrheit fo liegen tonnten. Aber fo lange wir feine Beweise ba=

"Beweise? Bo wollen Gie Diefelben

"Sie merben feine Antwort auf Diefe Frage erwarten, ich tann fie Ihnen auch nicht geben."

Fingerzeig geben. Ich habe Tag und Racht über Die Geschichte nachgebacht, ich wünsche ja nichts sehnlicher, als n.einen ungliidlichen Bruber zu rachen und ben Matel bon feinem Ramen gu nehmen. Der alte Beighals foll fein Bermogen in Berthpapieren angelegt haben, Diefe Papiere hat ber Morber geraubt, aber er durfte nicht magen, fie zu verkaufen. Liegt nicht die Bermutbung nabe, baft er fie in feinem ihn abhielt, fie nach Amerita mitzu= machien. Das Terrain auf bem ange=

nehmen? Bielleicht bie Furcht, er tonne berfolgt werben - in biefem Falle burfte man Die Papiere natürlich nicht bei ihm finben. Denten Gie an bas inarrende Brett im Schlafzimmer Gottschalt's, an ben oftmals geaußer= ten Bunich Des Barons, in biefem Bimmer eine Stunde allein meilen gu

"Berehrter Freund, Mles, mas Gie mir ba fagen, habe ich längft ver nu= thet und reif!ich überlegt," unterbrach ber Infpettor ibn, "überlaffen Gie es nun mir allein, Diefe Gahrte meiter gu berfolgen. Gie werben feben, bag bies mit großen Schwierigfeiten verfnüpft daß ich außerordentlich porlichtig gu Werte gehen muß, um ben Berbadit

nicht borgeitig gu berrathen." Gie bogen in eine enge Etrafe ein, hier blieb ber Inspettor por bein Befcaftslaben eines Schuhmachers

"Warten Gie bier, ich tomme fo= gleich zurud," manbte er fich zu fei= nem Begleiter, bann trat er in bas Saus hinein.

Gin alter Mann mit einer Sorn= brille auf ber Rafe tam ihm entgegen und fragte nach feinem Begehr.

### Fortfegung folgt

### Die Geichichte einer vergeffenen Etadt.

Bo fich im nordwestlichen Sprien Die Bege bon Befien, Guben und Nordosten freuzen, ziemlich nahe ber Wafferscheibe, die den Dichan, den By= ramos ber Alten, bom Afrin und Rara-Su trennt, lag einst eine Stadt, Die eine nicht unerhebliche Rolle in ber Befchichte Borberafiens gefpielt hat. Biele Jahrhunderte mar ber Bflug über ihre im Boben begrabenen Ruinen gegangen, vergeffen waren auch die letten Refte ber einstigen Pracht, als einmal ein heftiger Regensturm bas Grbreich bon aufrechtsiehenben, mit Reliefs geschmüdten Steinen abspülte, und fo ber Bufall ben Blid von Ur= chaologen auf ein zu erwartendes Tro= ia lentte.

Diefes neuentdedteRuinenfeld mur= be im Auftrage des "Deutschen Drient= Romites" untersucht und ausgegraben und in Der Beröffentlichung der Er= gebniffe ift nun bas zweite Beft (Musgrabungen in Gendschirli, R. Kolde-

weh.) erichienen. Un der Sand ber forgfältigen Ureit Roldewens, welche Die einzelnen Befunde peinlich fichtet, ift es möglich, gum erften Mal Die Beschichte einer altiprischen Ruinenstätte gu fchreiben, Die für Diefen Theil ber Rulturgeschichte geradezu grundlegend ift. Da eine folde Geschichte mohl auch für weitere Rreife von Intereffe fein Durfte, fo foll fie im Folgenden in gang furgen Strichen ffiggirt werben. Dort, wo fich bie Strafen von Dla-

raich-Harran, Alleganbrette und 21ba= na freugen, ein Weg, ber einft biel bewandert gewesen fein muß, hatte fich wohl in urgrauer Borgeit ein fleines Beiligthum etablirt, in welchem, nach einigen Mageichen zu urtheilen, ber Baal von harran von ben vorübergie= benden Raramanen perehrt murde. Die Umwohner trieben an ben trode= nen Ubhangen ber angrengenben Sügel Aderbau, in ber fumpfigen Rieberung werden Nomaden mahrend eines Theiles des Jahres gehauft haben. Ullmählich bildete fich um bas Beiligthum, bas an ber einzigen trodenen Stelle inmitten ber Cbene lag, eine fleine Unfiedelung, wie fie burch ben Durch= berfehr bes Sandels ins Leben geru= fen werben tonnte. Lehmhäufer mur= ben gebaut und berfielen und ichufen Bielleicht könnte ich Ihnen einen aus ihrem Schutt nach und nach einen Sugel, auf bem fich beim Bachfen ber Unfiedlung ber langfam an Ginflug gewinnende Rleinfürft ichlieflich eine Urt festen Schloffes errichtete. Um bie= ien Mittelpunft brangten fich bie Saufer feiner Unterthanen, fo lange fie noch nicht zu gahlreich maren, und er= weiterten und erhöhten ben Sugel bei ihrem Berfall.

Jett war, bant ber gunftigen Lage an der Rreugung viel betretener Ber-Zimmer verstedt bat? Ber weiß, mas febriftragen, bas Gemeinwefen ge=

# Heberarbeitete Frauen.

Briefe an Fran Pintham bon Franen, benen von Grantheit gu Gefund: heit verholfen murbe. Das Miltagsleben der meiften frauen ift eine unabläffige Tretmuhle der Urbeit.

Um wie viel ichwerer aber werden die täglichen Saften, wenn irgend eine Unordnung

Der nachstehende Brief der fran Walter S. Banta, in Sparfill, 27. 1)., enthält die Befchichte vieler frauen und zeigt denfelben den Weg gur "Werthe frau Dintham:-Kaum vermag ich Ihnen genfigend zu danken für alles Das, mas Eydia E. Pinfham's "Degetable Compound" an mir bewirft hat. Als ich an Sie schrieb, hatte ich seit Jahren an Gebärmutter-Vorfall, Entzündung Compound" an mir bewirft hat. 211s und Schwären gelitten; ich hatte Ruden:

ichmergen und war derart von Schmergen . .

macht und das Mervenfystem gerrüttet!

in den weiblichen Organen jede Bewegung ichmerghaft

gepeinigt, daß ich faum gehen fonnte. 3ch war mir felbit gur Saft und das Safen mar mir felbit gur Saft und das Leben mar mir gleichgültig geworden. "Ich habe fünf flaschen Ihrer Urgnei genommen und diefelbe hat, wie all' meine freunde bezeugen konnen, Wunder an 3d bin jett imftande, meine 2lrbeit felbit gu verrichten und es gebricht mir an Worten, um Ihnen meine gebricht mit an Wotten, um Danfbarfeit für das Gute, was Ihre Zirgnei und Rathichlage bewirften, ausgu-

druden. 3d foulde mein Leben der frau

Dinfham. frau Pintham's Rath wird allen frauen, welche bezüglich ihrer Gefund. eit deffen bedürfen, nnentgeltlich angeboten. Ihre Udreffe ift Lynn, Maff. fran D. B. Butd croft, in Kellerton, Jowa, ergahlt hier in ihren eigenen Worten,

wie frau Pinfham ihr half: "Werthe fran Pintham:- Che ich an Sie fdrieb, befand ich mich in überaus folechter Lage, und ich fing an, Lydia E. Pinfham's "Degetable Compound" gu nehmen. Ich wußte garnicht, was beginnen. Ich litt jeden Monat entsetzlich; wenn ich auf war, hatte ich ein niederdrückendes Gefühl, meine Gebärmutter war geschwollen, mein Ruden ichmergte, ich hatte feinen Appetit, und auch heftigen Kopfichmerg.

3d nahm mehrere flaschen Ihres "Compound" und vermag dasselbe nicht genug 3u preifen. Es hat mir mehr geholfen als alle 2lergte." Eydia E. Pintham's "Degetable Compound"; das Beilmittel einer frau für Ceiben der frauen.

wachfenen Sugel reichte nicht aus, burch Regulirung bes Flüßchens wurbe rings um ben Mittelpuntt Baugrund bem fumpfigen Terrain abge= wonnen, und dies neue Weichbild burch eine 100edige, alfo faft runbe Mauer abgeschloffen. Un jeber ber 100 Eden murbe ein Thurm gur Berftar= fung ber Mauer errichtet, bie Stabt, Die wir jett mit ihrem namen Sam'al benennen fonnen, gu einem festen Mit= telpuntt bes näheren und ferneren Be= bietes geschaffen. Aber alle Bolfermanberungen, mel=

che Borberafien berührten, fturmten über diefe Stadt babin, Die fich balb bem Ginfluß ber von Norden vordrin= genben hetiter, bald bem ber von Often fommenden Aramäer anschmiegen mußte. Da murbe ben Fürften bas alte Stammichloß zu eng, mit ber Mus= behnung bes politischen Bertehrs bas Bedüriniß nach prächtigen Staatsbau= ten geweat. Neue Palafte und Tem= pel erhoben fich auf dem Bügel, ber nun gang bon Privatbauten geräumt mard; eine feste Burg mit mächtigen Thoren umfchloß ihn, mahrend ben Mittelpuntt ber Tempel bes alten Stadtgottes bilbete. Aber auch für Die Sicherheit ber Bürger marb geforgt. Gine neue Mauer rings um Die alte Mauer erhob fich, wieder mit hundert Thurmen gegen bas Flachland ge= fichert. Bar aber in all ben Stürmen ber

bergangenen Zeiten Die politische Gelbit= fianbigfeit ungebrochen gemefen, murbe bas anders, als bie erfte Beltmacht bes Alterthums, als Affnrien un: ter Teglatphalafar III. feine Begemo: nie im Beften begründete. Stadt und Burg wurden unter Gargon erobert und Cam'al dem Ginflug Affpriens bollig unterworfen. Dabei fcheint bie Burg bos unter Feuer und Gifen gelit= ten zu haben, um aber bald zu neuem Glange zu erfiehen, jest wohl in ber Sand affprifcher Statthalter, welche ihre Truppen in neugebauten Rafematten auf ber Burg einquartirten. Ufarhabbon, ber ichon als Rronpring viel im Weften bes affprifchen Reiches gu thun gehabt hatte, icheint Cam'al als hauptstügpuntt betrachtet ju haben. Im Sauptthor ber Burg ließ er Die mächtige Stele errichten, welche jest, bant ber Urbeit Des Drientfomites ben hauptschmud ber vorberafiatischen Abtheilung bes fgl. Mufeums gu Berlin bilbet, jene Stele, auf welcher bargefiellt ift, wie Ufarhabbon bie bor ihm inieenden Konige Taharta bon Egyp: ten und Ba'al von Inrus an Striden halt, an welche fie mit Ringen, die burch die Lippen gebohrt find, gebunden wur= ben. Da ber Bortlaut biefer Stele nur bom Rampf in Egypten berichtet, fo ift es mahricheinlich, bag bie Errichtung ber Stele nicht nach einer feindlichen Behandlung Cam'als, fondern vielmehr als Musbrud ber Gnabe bes affprifchen Monarchen er= folate.

Aber auch bie affprifche Berrlichfeit war nicht von Dauer; als Affur por bem Schwerte ber Meber bahinfant, die Bolfer bon Dit und Beft fich in ben Riefenraub theilten, ba bielt fich Sam'al mohl längere Zeit in ber Sand eines felbstfianbig gewordenen Stadt= halters, um bann abermals mit Feuer und Schwert, und biesmal gründlich bernichtet zu werben. Der Regen fchlämmte, was aus Lehm war, ju formlofen Saufen, Begetation überzog Stadt und Burg; fo vergeffen marb ber alte Rulturmittelpuntt, bag alte Ronigsinfdriften folieglich jumRorn= reiben und als Meilenfteine verwandt murben.

Der Forichungstrieb unferer Beit aber reift bie Rarben ber alten Mutter Erbe auf, um an Diefen Reften bag ewige Gefet bes Werbens zu ftubiren und Schnitt für Schnitt bas Bilb ber Bergangenheit gufammengufügen.

### Berliner Bier. Für Die Berliner Biertrinfer ent=

alt ein ber National-3tg. zugegange=

nes Gutachten recht angenehme Dinge. Das Gutachten hat ber Berein ber Brauereien Berlins und Umgebung fürglich auf Erfuchen bes Polizeipra= fibenten abgegeben. Es handelt fich babei um bas Waffern bes Weißbieres und bie Berfalfchung bes Bieres burch Saccharin, Glycerin u. bgl. Ueber ben ersten Puntt äußert sich bas Gutachten bahin, baß bas Baffern bes Beigbieres, b. h. ber burch die Gaftwirthe ober Bierverleger bewirtte Baffergufat gu bem bon ber Brauerei in "Tonnen" be= gogenen Beifibier, in Berlin ein alter Brauch ift, ber aus ber eigenartigen Technit ber Weißbierbrauerei hervor= gegangen ift. Es unterliege indeffen teinem Zweifel, bag mit biefem Brauche die Möglichkeit bedenklicher Miß: brauche gegeben ift, fobag eine burch greifende Uenderung des bisherigen Gebrauchs bringend geboten erscheint. Ueber ben zweiten Buntt berricht in weitern Rreifen faum eine Borftellung davon, welche außerorbentliche, gerade= gu fuftematisch betriebene Musbehnung biefe Bierberfälschungen gewonnen ha ben, fowie welche Gefahr für Die 2111= gemeinheit und die berechtigten Intereffen bes Berliner Braugewerbes biefe bilben. Nach zuverläffigen Ermitte lungen gibt es in Berlin mehr als 40 folder gemeingefährlichen "Braue= reien". Außer bem bei ihnen fehr be= trächtlichen Saus= ober Jungbierver= tauf follen fie gur Zeit jahrlich im gangen noch mindefiens 200,000 Settoli= ter mit Fuhrbetrieb abiegen, mas im Bergleich gur Gefammtbierergeu= gung Berling eine ungeheure Menge wäre. Im gangen follen etwa 150 bis 200 Biermagen folder "Brauereien" in ben Strafen Berling und feiner Bororte umherfahren. Bon ber Betriebsweise entwirft bas Gutachten eine recht anmuthige Schilberung. Da= nach wird gewöhnlich in einem oft waschfüchenähnlichen Raum aus einem Maischquantum, zu bem oft nur aus Brauereien oberReftaurationen gufam= mengefaufte Bierrefte berichiebenfter Berfunft vermen bet werben, burch mie-

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

Das Fac-simile der Unterschrift von hat Hetcher. befindet sich auf jedem Umschlag.

berholte Wafferaufguffe eine Reihe bon Abtochungen unter einigem Sopfengufat gemacht und alsbald in ben Bahr= raum übergeführt, wo sie, mit obergah riger hefe angestellt, oft icon am felben Abend, in ber Regel aber am nach= ften Morgen vertaufbereites "Bier' find. Oft bollgieht fich biefe "Bierbe= reitung" aber noch erheblich einfacher. indem bon Leuten, Die überhaupt nicht über eine eigentliche Betriebsftatte ber= fügen und niemals mit bem Brauge werbe technisch in Berührung getom: men find, einige Bettoliter Lagerbier angefauft, burch Baffergufat bis auf bas Fünffache verdünnt werben und Diefem Waffer-Bier mit Saccharin ber bie Schalheit verbedenbe füße Sefchmad berlieben wird, alles auf taltem Bege. Je nach bem Zufat von Sacharin und Couleur fteht bann ichlieftlich eine bunte Mufterfarte bon Bieren bem Bublifum gur Berfügung, Die unter perloden bem Namen, namentlich folchen wie "Malgbier, Rraftbier, Gefundheitsbier, Ummenbier" u. bgl., leiber erfolgreich vertriebn werben.

Recht glaubwürdig. - Bater: Warum bift Du nicht fcon am erften Ferientage nach Hause gefommen?" -Studiofus: "Ja, Bäterchen, da habe ich ben Zug verfäumt, indem ich unter ber Macht ber Gewohnheit erft in Die Universität gegangen mar.

# Tägliches Walchen

# Glenn's Shwefelseife

entfernt thatfachlich jene Ginnen und Commeriproffen, melde bie iconfte Gefichtsfarbe entstellen und Genichter haglich machen, bie in anderen Gallen Dobelle meiblicher Goonbeit fein murben. Die bagegen empfohlenen

Rosmetics perbeden und pergroßern nur bie

Gehler bes Gefichts und ber Banbe, mahrenb Glenn's Schwefel:

biefelben bauernd entfernt und beren Bieber: febr verhindert. Berfauft von Apothefern.

fomars ober braun.

Teife

Sill's Saar- und Bart-Farbe,



deutider Cpezialargt für alle Gefieime, Aervofe und Gefieime, Aervofe und Chronifche grankfeiten. Berlorene Mannestraft, Rervenichwäche, Entleerungen und afe die ichlim-gendlicher Ausichiversungen werden für immer durch meine neuen Bedandlungsmethoden und namentlich burch dirette Anwendung von Elettrigität geheilt. Weichlechtefraufheiten jeber Mrt. jowie alle Blafe, Rieren, Beber und Lungen werben in furger Beit unter voller Garantie grundlich furirt. Striffiren werben burd Gleftrigitat in einer Benanblung ichmerglos entfernt.

Rheumatismus und Franenfrantheifent und alle als unbeilibar erklärten Leiden fonnen burch die wunderbaren elektrischen Instrumente dieses Arzeis und ieine neinen Arzeiten leicht und dawernd geheilt werden.

Alle, die isom in oft durch medizinische Anstalian den Ereite Arzeiten wurden, sollten sich vertranensvoll an Dr. Gracham wenden, denn er wird ihnen sicher die Gefundheit wiedergeben.

Blutvergiffung und alle Saut: und Blut-

Ronfultation frei! Answartige tonnen brief-lich behandelt werben. — Sprechftunden taglich von 9-6; Blittwoch und Sans-tags von 9-7:30, Sonntags von 11-12. Abreifitt

Dr. Th. P. Craham, 112-114 Dearborn St., Chicago, ill. Zimmer 1109. Rehmt Elebator junt 11. Floor. 10mglibbs

### Eine glückliche Che The telegraphic transfer with

"Der Rettunge: Anter" ift and gu haben in Chicago, Il bei Chas. Salger, 844 Rt. Salfted Str.

### Dr. Rarl Buiched, Somöopathischer Argt.

Behandelt alle Rrantheiten und befonbers O La Salle Ave., Edelak, Alle Rorbieite Cars.

### NEW YORK DENTAL PARLORS, 182 STATE

Bir garantiren, daß fie paffen ober verlangen

Gebiğ 3ahne ..... \$3.09 Befte Bahne..... Gold-Rronen, 22 k .. \$3.00 bis 5.00 Goldfüllung ...... \$1.00 aufw. Silberfüllung ..... 50e aufm.

Keine Berechnung für ichmerglofes Bannziehen, wenn Bafne beftefft werden.

Rronen: und Bruden: Arbeit Spezialitat. Wir garantiren unfere Arbeit und halten was wir anzeigen. Sprecht por und lagt Gure Babne unterfuchen. Gret. Stunben 8 Bormittags bis 9 Radmittags ; Conntags 10-4. Damen Bedienung.

New York Dental Parlors, Inc. 182 STATE STREET.



Wein neu ertundenes Brüchdand, von immittigen deutschen der in eine jeden Brüch auf der in eine jeden der in eine jeden der in eine jeden der in eine jeden der in eine gestellt der in eine Gelicht gerieben der in eine Gelicht gerieben der in die der in eine Gelicht gestellt gestell

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. gu heilen. Sie heiten gründlich unter Garantie, alle geheimen Kranfteiten ber Mönner, Fraueris leiben und Menstruntleiten, Mönner, Fraueris Leiben und Menstruntheiten, Folgen was Schiftbestedung, verlorene Maundarfeit z. Operationen son erfter flasse Operationen son erfter flasse Operationen, für radicale heitung von Brichen. Areds, Tumoren, Maxicoele (Hodentantheiten) z. Konstuttit uns bewort gibt heirathet. Wenn nöttig, placiten wir Patienten in mier Pariantholpital. Frauen werben vom Fraueraars (Lame) vehandelt. Behandlung, inft. Webizinen,

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr.



Bichtig für Danner und Frauen! Wichtig für Manner und Frauen;
Reine Bezahlung, wo wir nicht kurten!
Jigend welche Art von Geschiechtskrankeiten belber Geschiechter; Samenfluß; Bintvergittung seber Art.
Bonatstöterung, sowie verlorene Manneskraft und jede Andersteile Bintvergittung seine Angeleichtung feber auf und die Plangen entwommen. Wo andere aufderen zu kurt-ken, garantiren wir eine Helung. Freie Konsultation mindlich oder brieftlich. Derechtunden und ihr Worgens bis 8 libr Whends. Brivate Sverchzinderen Geren Gie in der Andelse der Geitradis der gestigte Apotheke, 441 S. State Six. Ede Bed Court. Chicago. 10/11/2

### DR. F. SCHEUERMANN. Spezial:Argt für Frauen:, Rinder: und dro-nifche Brantheiten.

Office: S.D. Ede Halied-Straße und North Abe., Remper Gebaude. Sprechftunden von 9-11 Borm., 6-8 Wends. Wohnung: No. 506 Carrobee Straße. Sprechftunden von 2-4 Nachm. Unentgelblide Entbindungen für Mittellofe, my28. Im



DR. ALBRECHT HEYM, Merven-Arzt. (Ausgebilbet bei Brof. Grb, Seibelberg.) Bandolph Strafe, Schiller: Cebanbe, Telephon Main 2019. Simmer 1012. Stunden 10-3, außer Sonntags. 11ap, 1

gegenüber Boft-Office.



159 C. Clarf Str..... Chicaga. Dr. J. KUEHN,

(früher Alfisten, Arst in Berlin). Spezial-Arzt in Berlin). Spezial-Arzt itir Saut: und Geichlechte Grant heiten. Strifturen mit Elettrizität geheilt. Office: 78 State Str. Room 29-3 prech ftunben: 10-12, 1-5, 6-7; Sonntage 10-11. Freien ärztlichen Rath ertheilt in allen Rrantheiten

302 Dit Rorth Mine. 26mg. 1m.fbb

DR. HOLTHUSEN in feiner Brivattlinit,



### Reues aus Ratur- und Seilfunde.

Entwidelung einer demifden Entdedung. Großes Auffehen erregte es gu Un= fang des Jahrhunderts, als es bem englischen Chemiter Sumphren Daby gelang, mittels bes elettrischen Stro= mes aus dem Natron (englisch: Goba) und aus dem Rali (englisch: Potaffa) Die beiden Metalle ober metallähnlichen Stoffe Ratrium (englisch: Cobium) und Ralium (englisch: Potaffium) ab-Buicheiben. Beide werden in der Che= mie ber Gruppe ber leichten Metalle ober Metalle ber Alfalien zugetheilt, gu benen auch bas Lithium gehört, bas, nur wenig über halb fo ichmer als Maffer, Der leichtefte aller feften Grund= ftoffe auf ber Erbe ift. Allein Daben bermichte mit bem ftartften eleftrischen Strom, ben er mit feiner galvanischen Batterie bervorbringen fonnte, nur äußerft fleine Mengen Ratron von etwa fünfzehn bis zwangig Gran im Gewicht gu gerieben: gegenwärtig erzeugt eine englische Rompagnie, bie Mluminium = Rompagnie zu Old= burg, in einer einzigen Woche gegen fünftaufend Tonnen Diefer Gubftang, bie in ihren Berbindungen mit Chlor (gu Rochfalg), mit Brom, Job ober Fluor, auf der Erdoberfläche außeror= bentlich verbreitet ift. Das Ratrium= Metall ift bei gewöhnlicher Temperatur weich wie Wachs: bon filberweißer Farbe: Schmitt in ber Mabe bes Giebe= punttes bes Waffers und zerfett die=

fes unter lebhaftem Zischen, verursacht

burch bas Enimeichen bes freiwerben=

ben Wafferftoffgafes. Ift bas Baffer

marm, fo entgundet fich bas Natrium

fofort bei Beriihrung mit bemfelben .-

Alehnliche Gigenschaften haben bas

Kalium und die anderen "leichten Me=

Das Natrium fand zuerft eine wich= tige Anwendung in der praftischen Her= stellung des, zwanzig Jahre später burch ben beutschen Chemiter Babler entbedten, Muminiums ober Thonerbemetalls, aus welcher Aufgabe es jeboch einBierteljahrhundert fpater burch ben eleftrischen Sirom ganglich verbrängt murbe, der gegenwärtig allein nebit anderen Chemifalien Die fteigenden Mengen Mluminium liefert, Die fomobl für Beräthschaften des täglichen Lebens wie für Inftrumente aller Art gefor= bert werben. Der elettrifche Strom felbft wird mit ungeheuren Dhnamomafchinen ben brei Wafferfällen gu Reuhausen am Rhein, zu Niagara und gu Fopers in Schottland entnommen. Aber bas Natrium ist barum nicht nutlos geworden. Es hat in verschie= benen großen Industriezweigen, u. a. ber fabritmäßigen Bereitung bes Magnefiummetalls sowie gewisser wichtig geworbener Roblenftoffverbindungen. 3. B. des Antiphrins, unerwartete Unwendung gefunden und großartig find bie Mengen biefes einft unbefannten Stoffes, ber gegenwärtig in ber Gold= gewinnung berbraucht wird; benn er bient zur Berftellung ber Chanibe ober Chanverbindungen, ohne welche die un= berechenbaren Reichthiimer bes, in minberwerthigen Ergen, Abfallen u. f. m. enthaltenen Goldes fo gut wie verloren

fein würden.

Mus ben Aufzeichnungen bes Poft= bampfers "Rosinn Cafile", ber im Laufe bes Monats Februar an ber Beftfufte von Ufrita vorbeifuhr, geht herbor, bag bort ein feltfamer "Staub= rebel" herrichte, ber bas Schiff neun= hundert Meilen weit begleitete und ber fich von den, gelegentlich beobachteten großen Staubwolfen ober Staubregen dadurch unterschied, daß er feinerle Cpur eines bulfanifden Urfprungs werrieth. Er war von rother Farbe, außerorbentlich fein und bestand hauptfächlich aus fleinen, meift wohl abgerundeten Quargtornchen, gwifden benen Floden eines braunen Glimmers ichwebten. Die, von gertriimmerter Lava herrührenden, glafigen Theilchen fehlten ganglich, und auf bem Schiffe war man baher ber Unficht, baf bie Staubmaffe ein, aus ber Cahara un= gewöhnlich weit bergewehter Canb mar. Rur zwei Falle berartiger weitreichender Candmehen aus ber Cabara find bis jest befannt: Die eine eritredie fich bis zu ben Ranarifchen Infeln, Die andere erreichte Boulogne im nördli= chen Frantreich.

Das, bereits praftifch eingeführte Berfahren gur Berfluffigung ber Luft liefert ohne große Schwierigfeit eine Ralte bon breihundert Grad ff., und barunter, unter bem Gefrierpunft bes Maffers. Die bis babin benunte Ma fchine verbraucht in einer Stunde nicht mehr als brei Pferbetrafte und erzeugt während diefer Zeit etwa ein Quart fluffiger Luft. Der Erfinder, Dr. Lin= be, ift gegenwärtig mit bem Bau einer Maschine von 129 Pferdefraften befchaftigte, die in einer Stunde gegen fünfzig Quart flüffiger Luft berftellen wird, gunachft gur fabritmäßigen Erzeugung bes Chlors.

Mus Bomban tommt bie Nachricht, baß die Beulenpeft bort fchlimmer als porher abermals ausgebrochen ift und mahrscheinlich ohne einen völligen Umbau ber Stadt nicht auszurotten fein wird. Die Miethstafernen (Chamls), in benen brei Biertel ber Gin= geborenen wohnen, follen in ber Ber= nachläffigung aller Gefundheitsbedingungen jeder Beichreibung fpotten. Diefe "Chamls" find große, fünf bis fieben Stock hohe Gebaube, die nach Urt unferer "Flats" abgetheilt find. In je= bem "Flat" befindet fich ein langer Bang, in welchen bon beiben Geiten fleine Stuben bon acht Guß in ber Breite und zwölf Fuß in ber Lange auslaufen und der ben fammtlichen Schmut aller Bewohner - oft fechs, acht und mehr in jedem diefer fleinen Raume - aufzunehmen hat. In bie= fen Miethstafernen haben fünfhundert bis taufend ber unreinlichen Gingebo= renen ihren Aufenthalt und ber in ben Bangen angehäufte Unrath foll unbefcreiblich fein. Alle Unftrengungen, biefen Buftanden abguhelfen, icheinen jeboch bergeblich gu fein, und die Geude, bie im vorigen Jahre in ber Brafis | Durch bie Mitrofrnftallographie mer-

### Taschentücher.

500 Dugend Fabritanten und Importeur-Muffer Taichentücher, fast jebe gemachte Sorte, einfach weiß, Arish und Swig bestickt, fancy gerändert, Guipure besetht, Kooting und Spipen besetht, revered und gezacht, hohlgesaumt und gejäumt, viele Refier u. Ueberbleibiel, etliche leicht beidmutt, andere mit fleinen Jehlern, aber alle wundervolle Werthe, jortirt und in 3 Partien getheilt, diefelben werden sicherlich nicht lange vorhalten — Laichentücher, werth bis zu 25c und 35c, für Camen, Mädchen, Männer und Rnaben, Berfaufspreis für die Auswahl 124c, 9c und .....

Gingelne Parbs und furge gangen merben geraumt.

Schwarze Taffetas, Cateens, Bean D'Goie, Faille Francais, Groß Grain und Poplins-farbige Rovelties und einfache, in einfachen und Glace Taffeta Indias, Sateens, Brocade und Ched Taffetas, Plaid Taffetas, alle in guten gangen für Bejage und Baift 3mede, werth tegular bis \$1.00, fpezieller Berlaufs-

Breis, die Plard ......

# ESTABLISHED 1875 STATE. ADAMS AND DEARBORN STREETS.

## Aleiderstoffe-Rester.

Räumungs-Berkauf bon fammtlichen furzen Langen in schwarzen und farbigen Rleiderftoffen-mahrend ber Woche angehauft-eine ungewöhnlich geschmadvolle Auslage von Reftern von den feinften und feltenften Geweben der Caifon, lauter beliebte Stoffe in den besten Schattirungen.

Grepon-Gewebe, Poplins, Cords, Gpingalines, geblumte und einfache Dobairs, Bigoreaux, seidene und wollene Rovelties, Cheviots, Serges, henriet-tas, Cheds und Plaids, Langen find burchschnittlich von 2 bis 5 Ybs. lang, ju annahernd & des Original-Roftenpreifes, Gpezial-Berfaufspreis, die 20.

### Sandiduhe. 2 fpezielle Bargain-Freitag. Offerten morgen.

100 Dugend Glace = Sanbiduhe jur Damen, alle ichwarg, alle mit Kofter Lacing ober Boof Fafteners, alle Größen,

alle mit Kofter Lacing oder goot gantener, nur ichwarz, 57c Bertaufspreis ..... 5- Safen, 4- Anopf, 2-Glasp Glace - Sanbidube, in allen

5-Bafen, 4-Anopf, 2-Glasp Giace - Sundignate, Großen, alle Karben, leicht und ichmer benichter Riden, neue Krübjahrs-Schattirungen, und jedes Baar 82 werth, 750

Bier Tage bon Recordbrechenden Bertaufen ftellt uns viele, piele Dards von Reftern gur Berfügung-unfere 3dee ift, diefe Langen im Ru aufzuräumen-wir werden es fo machen: Dimities, Lawns, Bercales, Mabras Chirtings, Mulls, Bephurs, Minghams, Dotted Emiffes uim., Die biefe

Woche zu 10c bis 25c verfauft wurden, Spezial-Berfauf aus ber pollifandigen Auslage zu bie Narh aus der vollfiandigen Auslage, gu, die Pard ......

# Verlockende Freitags-Offerten in Anzügen, Jackets, Capes und Cycle-Anzügen.

### Bargains in Guits.



### Cape Bargains.

Gloth Capes für Damen, nur in ichwarg, mit Spitten garnirt, gute Langen, Atlas-Band Rit-Rleidungeflud, mindeftens\$3.50 werth-fpezieller Berfaufs. Freis....

Capes für Damen, in eleganter Qualitat Brocabed Gatin und Groß Grain, Bog Platted Bad, elegant gefüttert mit Ceiben, feine Sals-Offette, bon Catinband und Spigen, regularer Werth \$5.00-jpezieller Breis .....

Wundervolle Faille Seiben-Capes für Damen befest mit breiten Spigen, Joch-Effette, Bor Plaited Bad, Ceiben Sals mit feiner Ruide von Satin-Banbern und Spigen, außergewöhnliche Werthe wegegeben-Spezieller Berfaufs-Breis .....

# Jadet-Bargains.

Gin Front, habich geidneiderte Rable, find alle Roftumen für Damen-wir geigen die grifte Answelted, genau paffend, werth \$3.50-fpegieller Bertabis.

Ratty Tan Covert Jadets für Damen, gang gefüttert mit Catin, Gly Front, elegant geichneiberte ftrapped Rabte, prachtig boffenbe Rieis werben follten-ipegieller Berfaufe: Breis .....

Swell Jadets für Damen, in fehr feinem Clab. Diagonal, feine Coverts, Whipeords und Ker-fens, bollfommen mit guter Cualität Taffeta (einichließlich Aermel) gefüttert,

in Flh-Front und 4-Rnopf-Bog, mindeftens \$12.50 werth-

\$8.75

### Cycle-Rostime. Moderne ichwarze Cheviot-Jacfets fur Tamen. Bir find unfraglich bas Sanptquartier in Chelewebl in up-to-faibion Rieibungeftuden in ben garautert bie niebrigften. Gin habides Chele-Roftum, wie Abbilbung, bon gangwollenem Encle-Cloth, in lobfarbig, cabet,

Gingelne Rode wie oben \$5.98.

### Photographen=Bedarf.



"The Babn Bijard, 3c." und "The Globe phica in ber Große 4% , gebrauchen troden Blatten, baben boppelte Diaphragm und Buen matic Relegie, berftell: barer Chutter, jobile:

| Salter mit jeder Camera, \$20 mth.                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das "Beet-a Boo" Camera, das beste Angenblid:<br>Ramera, niemt Abotographien 31:24, gebraut<br>trodur Patten, ein doppetrer Salter int febem,<br>werth \$3.50,<br>für |
| Brint-Rollers, 4 Boll 12                                                                                                                                              |
| Rameelshoar-Burften, 12 3oll, um 18                                                                                                                                   |
| Tripod. gufammentegbar, paffend irgend ein feamera, werth \$1.50                                                                                                      |
| Wie Entwideln und Truden zu ben niedrigben Preifer. Bostochellungen prombt ausgesübert. Jean Photo Pafie, 4 Ung. Arüge, werth 18c                                     |
| Toenging Cloth (Gummi), 1 gard 25                                                                                                                                     |

### Bicycle-Zubehör.



Columbia Bienele : Lam: Meffing gemacht, bubich nidelplattirt, brennt Rerofine Cel, reg. 69c Climar Coclometers, re: giftriren 10.000 Meilen und repetiren, hat egtra Trip Bifferblatt,

A 1 of the second secon

Sager Racing Sattef, and bester Qualität ichwarzen seders gemacht, doppelte Spring Etabl-Glamps, 75c werth Spitell. Renaiffance, Battenburg ober Boniton Praid, für Renaiffance. Spihenarbeit - fpezieller Ber-

### Schmudfachen-Berfauf.



Gartel - Ednal

\$2.87

70



### Anaben-Augüge.



gangen Partie ju 39c Futter-Stoffe. 109 Stude Bejoll, ichwarze Stirting Taf-feta, regul, ibe Cuntifut. 200 Stude Maiffutter Steffas, in grau,

### Waist Spezialitäten.



gen bon 150 Dugenb Percale Chirt Waifts für Damen, ichones Affortment bon Da Front, full plaited Rragen- Werthe ran: giren bon 500 bis 75c, alle geben jum Bertauf 39c Schwarze China Seis bene Baifts für Da-men — bolle Bloufen-Front, Bor plaited

### Portemonnaies.



to und Calf-alle lebergefüttert, jedes Borte - Spezial-Bertaufspreis jur Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . 29c

# Aleider-Befat.

1000 feine Garnituren, 3u einem Drittel des regula-ren Preifes getauft. Edwarzs Seiden Garnitur Lood Seid und Monfen Fronts, gemacht den fei-nem ichloarzem Seiden-Praid. Braid, — 35c Farbige Bead Edging, alle



Schuh-Ersparniß.

Feine lobfarbige u. ochjenblut: farbige Chrome Kid Schuhe für Tamen, zum Anöpfen und zum Goodhear Welt, McKan, Coin und 

## Fancy Stoffe.



Bänder. Boll breites ichwarges Catin und Gros Grain 

# Bürsten und Kämme.

# 15:reibige reine Borften-Zabnburfte, foliber Rusden, jum Gebrauchen gemacht, 35¢

# Silber-Sachen.



Extras in Strumpfwaaren.

# hermeborf ichwarze Baumwoll Soden f. ner, boppelte Gerien, Cobien u. Beben, jeine Gange, voll regul. gemacht . . . . äckischwarze Boot Janen Top Bannwollirümbje. Tamen, doppelte Freie und Jebe, großes Üjsortment, feine Gange, nene Rovitäten, 70 werth bis zu löc Schwarze Seemsdorf Baumwollftetimpfe f. Das men, feineBauge, boll regul, gemacht, bigb fpitzech geben, bowbete Zeben, 15¢ regul. 19c Cualität

## Künstler=Materialien.

| -                    | 332 Moman und Unflured Gold, jur 35c Borgellanmalerei, Ge Werth                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -                    | Grangofiide Grabon Cauce, für Grabon: 2c                                              |
| -                    | Große Membrandt Farbenicachtel, enthaltend 2<br>Uinfel und 12 Farben, in ladirrer 25c |
| Woman and Assessment | Diagins Linte, alle Farben, jum Reichner. 20c                                         |

### Draperien.



ten : Drabe, wende werth \$4 - ipegieller \$2.48 Gingeine Spigens Garbinen, einige ettogs beidmunt,

Gijd = Meg und

Yange und gute Neder von Jovenru und Criental-Coverings Killen-Jove und Stubl-Sige, regul. Stoffe-Berlaufs-Preis 5c 6c

### Waiditoffe.

| Servietten-Reinteinene gute Grofe befranfte !<br>und Lund Servietten, Stanbard & Sorte,         | The 2       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berfauf : Preis                                                                                 |             |
| Sandtuchzeug, Refter von reinleinenen, gebleic<br>braunen und balbgebleichten Stoffen, für Sand | hter        |
| promitte time entreferationing Crelitation des                                                  | <b>PERM</b> |
| ler ober Ruchengebrauch, Die Salfte niebr                                                       | 7           |
| merth, Berfaufspreis, Die Bard                                                                  | -           |
| Beifimaaren, Meiter aller Corten bon einfachen                                                  | u           |
| fanco Weißingaren, Die für Sc, 9c und 10c                                                       | 5           |
| b. yo. bertauft werben, Die Parb                                                                | 0           |

### Leinenkragen für Damen.



80 bus Stild . . . . .

### bentichaft Bomban allein mahrichein= lich fiebzigtausend Menschen bahinge= rafft hat, wird in ihrem neuen Musbruch poraussichtlich eine noch größere Unsahl Opfer fordern. Das Wunder ift, fagt ein britischer Canitatsbeam= ter, daß nicht ichon die Salfte aller

Ginwohner gestorbenift! Die Bahl ber bis jest befannten "Taschenplaneten" ober "Streusand= planeten", die zwischen Mars und Jupiter freisen, beträgt 425. Der lette wurde in den letten Tagen bes Jahres 1896 bemerft und trägt biefe Rum= mer, ba bie Aftronomen es borläufig aufgegeben haben, für jebes biefer unbebeutenben Weltforperchen einen Gigennamen aus ber Mythologie, Be= schichte u. f. w. gu finden.

Giner ber größten lebenben Aftro=

nomen und Mathematifer, Profeffor Newcomb, benutte bie Gröffnung ber jungften Sigung ber "Umeritanischen Mathematischen Gesellschaft", beren Borfiter er ift, zu folgender über= rafchender Erflärung über bas Wefen bes Raums und bie Stellungen ber ge= wöhnlichen oder Euflidischen Geometrie gum wahren Raum ober bem "lleber= Raum", wie er ihn bezeichnet: "Auf bem mathematischen Bebantengebiet liegt eine Gegend, bie bas Zauberland ber Geometrie genannt werden fonnte. Der Geometer bewegt fich hier in einer Weife, die tem nicht=mathematischen Denter eher ben Eindrud bes wilben Flugs einer ungezügelten Phantafie, als benjenigen ber nüchternen Schluffolgen ber mathe= matischen Beweisführung macht." .... Den "lleber-Raum" befinirte Remcomb im allgemeinen als einen Raum, in welchem die Grundbegriffe ber Guflibifden Geometrie feine Wahrheit befigen ober nur unbollftanbig herr= fchen. Zwischen bem fogenannten "ge= frümmten" Raum und einem, bon neueren Mathematifern fo genannten. ein= und mehrdimensionalen Raum wollte er jedoch einen wefentlichen Un= terschied gemacht wiffen.

Durch bie fogenannte Mitrophotographie werden jest beutliche Abbilbungen angefertigt, in welchem ber Begenftand bis zu fechstaufend Dal im Durchmeffer ober über breißig Millio= nen Mal in ber Oberfläche vergrößert erscheint. Die Bagillen bes Milgbran= bes, ber Tuberfulofe, bes Inphoidfie= bers, ber Beulenpeft u.f.w. find auf biefe Beife photographirt worben.

den die schönen Urformen der Arnstal le nebit ben Abanderungen, die aus ber Einwirkung anderweitiger Rrafte ent stehen, zur Anschaung gebracht.

Der Menfch fteht an Stärte hinter ben niederen Thieren, befonders ben Mufchelthieren, weit gurud. Biele ber letteren giehen ober ichleppen ein Gewicht, bas bas Gewicht ihres eigenen Rorpers mehrere Taufendmale über= fteigt. Um eine Mufter gu öffnen, ift eine Rraft erforderlich, burch Die bas breigennhundertfache Gewicht ihres Körpers ohne die Schale gehoben wer= ben tonnte. Wenn ber Menich im Berhaltniß biefelbe Starte befake, wie ge= wiffe Mollusten, fo murbe er mehr als brei Millionen Pfund ichleppen tonnen. Much der Floh ift durch feine Rraft= leistungen längit befannt: man bat be= rechnet, daß er das Fünfzehnhundert= fache feines Rorpergewichts in Beme= gung fest.

Much Ebelfteine haben ihre Rrant= heiten, in benen fie Die Schonheit und Reinheit ihrer urfprünglichen Farbe verlieren, wolfig und trub werden und nach einigen Jahren faum noch bem frisch geschnittenen Ebelftein gleichen. Um wenigsten find ber Smaragb, ber Saphir und ber Rubin Diefem Erlo: fchen und ber ihr entsprechenden Ent= werthung ausgesett, obicon unlängft auch ein Rubin entbedt murbe, ber burch zweijahriges Liegen im Schaufenfter eines Barifer Jumelierlabens merflich heller geworden war, als ein ihm urfprünglich gleicher Rubin, ber im Dunteln aufbewahrt worden war. Denn es ift mahricheinlich vorzugsmeife bie Einwirfung bes Lichts, burch bie bas innere Geflige und bamit bie Gra icheinung ber farbigen Gbelfleine ber= ändert wird. In Montana find, ein= gebettet in goldführenden Rieglagern aus ber Gisgeit, Saphire pon iconem Farbenspiel gefunden worden, in be= nen jedoch bas Roth, Gelb, Blau und Grun viel heller ichillerten, als bas im Bublifum beliebte Blau und Roth ber gewöhnlichen Saphire. Seltsamer Weise zeigten bie neu entbedten Ga= phire an ben Schnittflächen auch eine Art Metallglanz! L.

- Erflärt. - "Warum laffen bie Männer den Frauen immer den Bortritt?" — "Als Abam und Eba bas Paradies berließen, ba ging Eva als ber schuldigere Theil boran. Geitbem herricht bie Gitte, bag ber Mann bem Weibe ben Bortritt läßt."

### M. RUETTNER Furniture Co.,



Bargains in

haushallungs-gegenständen.

Baar ober auf leichte Abzahlungen. Deuts iches Geschäft. 14apim.bofabi 14aplm, bojadi



Chicago. Burlington-Unit.
Chicago. Burlington-und Cuinch-Eifenbahn. Tidet-Cifices. 211 Siart Str. und Union Vaffagier-Bahn. do, Ganal Str. Judigen Madrion und Palmagier-Bahn. do, Ganal Str. Judigen Madrion und Homs.
Lotal nach Galesburg. 18.30 B + 6.10 P. Rochell. Rocher und Galesburg. 18.30 B + 6.10 P. Rochell. Rocher und Home Streeten. 18.30 B + 6.10 P. Rochell. Rocher und Home Streeten. 18.30 B + 2.65 P. Comada. Denver. Golo. Springs. 10.00 B + 2.15 P. Lotal-Burlte. Allinois u. Jovan. 11.30 B + 2.65 P. Galesburg und Cuinco. 11.30 B + 7.00 B. Litawa und Screeten. 13.30 P. 7.00 B. Litawa und Screeten. 13.30 P. 7.55 P. Serling. Rochelle und Rochef. 13.30 P. 9.35 P. Serling. Rochelle und Rocher. 5.30 P. 9.35 P. Serling. Rochelle und Rocher. 5.30 P. 9.35 P. Serling. Rochell und Rocher. 5.30 P. 9.35 P. Serling. Rochell und Rocher. 5.30 P. 9.35 P. Serling. Screet. Science. 10.30 P. 9.35 P. Chala. Science. 10.30 P. 1.00 P. Serling. Scipple Greek. Golo. 10.30 P. 1.00 P. Serling. Gripple Greek. Golo. 10.30 P. 8.20 P. Serling. Adalid. Adalidon. 10.30 P. 8.20 P. Serling. Gripple Greek. Golo. 10.30 P. 8.20 P. Serling. Greek. Gree Burlington:Binte.

# 286 W. MADISON STREET.



Bir möbliren Guer Saus vollständig für

119 Dit Dadifon St., Bimmer 9.

Gifenbahn-Fahrplane,

Befet bie Countagsboilage ber Abendpost.

### Gifenbahn-Mahrplane.

3llinois Bentral:Gifenbahn.

CHIGAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.

Canal Street, between Madison and Adams Sts.

Ticket Office, 101 Adams Street.

\*Daily, Exx sun, atteaconly, bloonous, Leave.
Pacific Vestibuled Express. 2,00 pm, 1,00 ffm
Kansas City, Delver & California 6,00 pm, 1,00 ffm
Kansas City, Colorado & Utub Express. 1,30 pm, 8,00 AM
Springfield & St Louis Day Local 3,00 AM 8, 8,00 AM
Springfield & St Louis Day Local 1,30 pm, 6,40 ffm
Sunset Limited to California 1,30 pm, 6,40 ffm
St. Louis & Springfield Midnight Special, 11,30 pm, 8,00 AM
Paoria Limited. 1,100 pm, 11,30 pm, 5,00 AM
Paoria Fast Mail 6,00 pm, 1,00 p

Chicago & Grie: Gijenbahn. Chicago & Crie-Cifenbann.
Tidet-Liftes:

22 & Glarf. Ambitorium Solel und
Tearborn-Cation, Bolt u-Cearborn.
Whisher. And und
Marion Lofal. 71.00 fr.4.03 fr.4.03
Jamestown & Buffalo.
Morth Judion Accomedation.
4.10 R. 10.00 Rev.
Horth Judion Accomedation.
4.10 R. 10.00 Rev.
Horth A Bofton.
5.00 R. 5.00 Rev.
Taglia. † Ausgenommen Sonntags.

Ridel Blate. - Die Rem Bort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn. Bahnhof: 3wolfte Str. Biabuft, Ede Clart Str. Anneys: Joseph Str. Schwart, Ear einer Str.
Alle Zuge Taglich. Abf.
Rew Horf & Bolton Exprey. 10.25 B 9.00 R
Rew Horf & Galtern Exprey. 2.00 R 435 R
Rew Horf & Bolton Exprey. 10.15 R 7.55 B
Får Katen und Schichtvagen-Affonmodation (precht
bor oder abreifirt: Senry Thorne. Ticket-Ngent. 111
Udams Str., Chicago. IL Telephon Main 3389.

Baltimore & Chio. Bahnhof: Grand Zentral Baffagier-Station; Stadt. Office: 198 Clart Str. Reine ertra Fahrpreise 193 Start Str.
Reine ertra Fahrpreise verlangt auf
ben B. & D. Kimited Jügen. Abfahrt Ankunst
Local F. 800 B 75.30 R
Rew Port und Washington Bestie.
buicd Expres. 10.25 B 10.00 R
Rew York. Washington und Pitts.
burg Usstiduled. 3.30 R 10.00 B burg Bestibuled ... 3.30 R \*10.00 B Bittsourg, Cleveland, Wheeling und Columbus Expres ... 7.00 R \*7.30 D \*Täglich † Ausgenommen Countags.

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route."

Grand Central Station, 5. Abe. und Harrison Straße. Litt Office: 115 Abams. Telephon 2880 Main. "Taglich. Hausgen. Sonntags. Absahrt Anfunft Kinneapolis. Et. Aul. Lubuque. (\* 16.48 p. 111.00 R Aanjas City. St. Joseph. Des (\* 6.30 p. \* 9.30 y. Ranjas City. St. Joseph. Des (\* 6.30 p. \* 9.30 y. Moines, Marjhaltown. ... \* 10.80 R. \* 2.30 y. Chamore und Byron docal. .... \* 2.10 R. \* 20.25 y.

70 WABASH AVENUE. Fri'de tunfperige Butter Craders, XXX Sona Crafters, XXX Sona Crafters, XXX und Pearl Opiter Craders, ANN und Kearl Cyfier Graders,
Reische Catineal Graders,
dos Blund
Grandma's Gooties,
Diich Zoast.
Busch Zoast

ichmedend. Gie loften \$3.00 ber Rifte ju imbortiren. Dies ift nicht ein übertriebener Breis, fondern eine Thatfache. Mis eine fpegielle Efferte fegen wir ben \$1.50 per Rifte von 22 Bfd. preis für diese Bartie der Biertel-Rifte von 5½ Pfd. 

# Gedenkt Ihr etwas zu pflanzen?

Mir haben Alles und Jedes was Jbr in Eurem Garten yn diangen wûnicht-Grasdlaß oder dans Zamen aller Art, Andels Allinnen, Gelfrande, Frückte und Schaltenbanne.
Zamen aller Art, Andels Allinnen, Gelfrande, Frückte und Schaltenbanne.
Zimmerbildende karte Nofen-Vilde, jeder 15 Cents Federen-Pflangen, das Tugend. 10 Cents Grobeeren-Pflangen, das Tugend. 10 Cents Grobeeren-Pflangen, das Tugend. 10 Cents Grobeeren-Pflangen, das Tugend. 10 Cents Kille Allen Gemnis-Zamen, die Volled andere das Stind. 10 Cents Kille Allen Gemnis-Zamen, die Volled andere das Stind. 10 Cents Kille Allen Gemnis-Zamen, die Sorten, das Stind. 25 Cents Childen und darbere, das Stind. 25 Cents Childen und darbere das Childen und darbere da



### Wollt Ihr etwas anstreichen? Wenn fo, fo bezahlt es fid ju und ju tommen, und eine unfer

rer Farben:Rarten gu holen, und jugleich gu feben, mas wir offeriren, um und Gure Rundichaft ju fichern. 

68 und 70 Wabash Avenue.

PATENTE beforgt Exflubungen Beichnungen ausgeführt. Brompt ichnell, rech. MELTZER & CO., Bakenbermittler. Ma-milte u. Angenieure.

Treies Auskunfts-Bureau. Bohne toftenfrei tollettirt; Rechtefachen alle 92 Sa Salle Str., Bimmer 41. 4ma'